





MENTEM ALIT ET EXCOLIT



K.K. HOFBIBLIOTHEK OSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK

73.Z.8.2402.

Klippel - pour Velsech



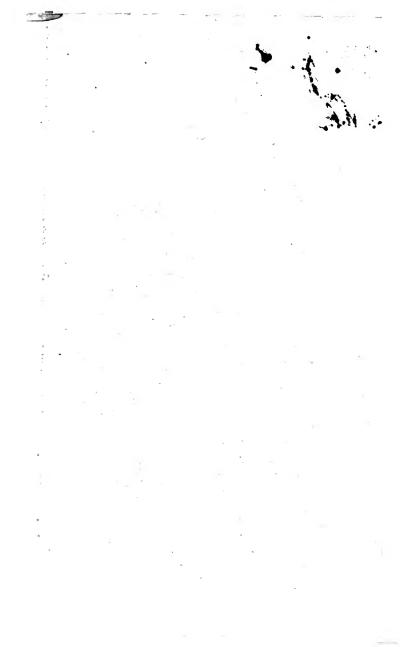





CSchnidt delin

Color with the

AB T. . of the anti-

Bertinge.

Mary in Q. E Mari outon

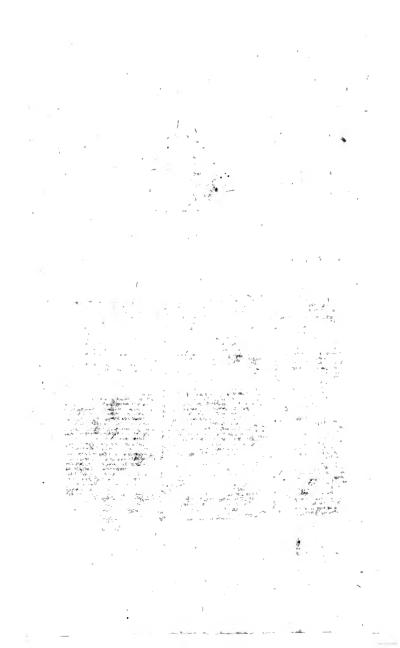

# Göttingen

und

# seine Amgebungen.

Ein Zaschenbuch

vorzüglich

Stubirenbe und

Reifende

berausgegeben

in Berbindung mit mehrern Freunden

non

Zeinrich Veldeck.

Erstes Bandchen.

Mit 7 Rupfern und einem Plane ber Stabt.

Gottingen,

Berlag von C. E. Rofenbufch.

73. = 3

The street of th

#### Vorwort.

Man wird in diesem Bantchen, schon seinem außern Umfange nach, weder eine vollsständige Geschichte noch eine aussührliche Beschreibung der Stadt und Universität erwarten. Meine Absicht war, den Einheimischen und Fremden zu zeigen, was Göttingen war und mit der Zeit geworden ist, die Ankommenden mit mancher angenehmen und nühlichen Nachsicht zu erfreuen, und den Abgehenden, wenn sie nach glücklich verlebten Tagen unserer Gegend ihr Lebewohl sagen, ein liebes Andenken mit auf den Weg zu geben, das ihnen ein sesser Unker für das auf dem Stroine der

Phantafie unftat ichwankenbe Schiff ihrer Erinnerung an die vorübergegangenen Bilder feyn moge.

Db ich mir aber einst von meiner mit Buft und Liebe unternommenen Urbeit Dank versprechen barf, weiß ich theils nicht, theils mochte ich bies, auch wenn ich es mußte, nicht behaupten. Schon langft und oft ift geschehen, was ich that, weil jeder, der mit Ernft und Befonnenheit ein Werk unternimmt. entweder in ben Sachen felbft Manches qu berichtigen, ober in ber Runft bes Bortrages feine Borganger zu übertreffen glaubt. Aber es falle aus, wie es wolle, fo bleibt mir boch Die Freude, daß auch ich zur Berichtigung ber Urtheile über eine ber wichtigften Stabte bes geliebten Baterlandes und zur Berbreitung bes Ruhmes ber Georgia Mugufta nach meinen Rraften beigetragen habe. Gollte ba=

her auch unter bem so großen Gebrange beutschriftsteller mein Name im Dunkeln bleiben, so will ich mich mit dem Range und der Große derer trossen, die meinem Ruhme Eintrag thun.

Uebrigens tauschte mich entweder die Liebe zu dem begonnenen Geschäfte, oder es giebt in der That keine Umiversität, die so reich an literarischen Schähen, so wurdig an wahren Berdiensten und soworzüglich an wohlgetrossenen Einrichtungen genannt zu werden verstient, als die Georgia Augusta, deren Göttingen sich rühmen darf. Indessen wird der dile Beurtheiser, wenn er mit klarem und umsfassendem Geiste auf Mängel tressen sollte, die Schwierigkeiten erwägen, die sich dem Einzelnen entgegenstellen, der eine solche Arbeit unternimmt; zumal da dieselbe einem Kreise verschiedenartig gebildeter Leser bestimmt ist,

für welche Manches angebeutet werben mußte, was bei der Beschränkung des Raumes nicht ausgeführt werden konnte.

Das zweite Bandchen, bas die Lefer burch eine genaue Darstellung und Beschreisbung der einzelnen Parthien der umliegenden Gegend mit den mannigfaltigen Naturschönheisten in derselben bekannt machen soll, wird in kurzer Frist diesem ersten nachspigen.

Allen Freunden, die mir willig mit hulfreicher Hand die Muhe der Arbeit erleichterten, sen hiermit noch ein Mal offentlich freundlich und herzlich gedankt.

Geschrieben im Juli 1824.

nendlicke Gefchelen Sinte Sinte Gogel-Seriet (Serioles, vergosarten und Agregs Abhrlich un Sichen Krankon, Kaal der Großarianangeldes Smot Berjahring Hälflinken der

# Inhalt

beserften Banbchens.

## er mit wie Ginleitung.

## Erfter Abschnitt.

4. 10 1 d' 2. 110 11 1 Seite 7. -

Gtuckliche und schöne Lage ber Stadt. Flacheninhalt und Hauserzahl berfelben. Bauart ber Hauser und Anzahl ber Straßen. Klima und gute Beschaffenheit des Bobens von Göttingen und ber umliegenben Gegend.

## 3meiter Abschnitt.

Seite 22.

Aelteste Geschichte ber Stadt. Dunkle Sagen ber Borzeit. Chrusker. Longobarben und Katten. Thuringer und Sachsen. Franken. Karl der Große. Ursprung ber Stadt. Berschiedene Ableitungen bes Namens berfelben. Heinrich ber Finkler. Die Burg Grona. Otto ber Große. Göttingen als Villa. Otto, herzog von Baiern. Heinrich ber Dicke. Lothar. Erstes Turnier zu Göttingen. Heinrich ber Großmüsthige. Heinrich ber Löwe. Schicksale Göttingens nach bessen Tobe. Otto ber Vierte.

#### Dritter Abschnitt.

Seite 52.

Gottingen erhalt ftabtifche Berfaffung. Otto bas Rind. Albert ber Große. Die Belagerung ber Affes Rehbe mit bem Erzbischofe Gerhard und bem burg. Grafen Diebrich von Gberftein. Die Giefeler. Merts wurdige Theilung bes landes. Bulbigung bes Ber: jogs Albrecht. Wachsthum ber Stadt burch wichtige Schenfungen. Die Befte Ballraus. Die Berlinges burg. Ruhner Biberfpruch ber Gottinger gegen ihre Lanbesherrn. Die Ritterburgen in ben Umgebungen ber Stadt. Rehbe mit ben Junkern von Gronde und ben Eblen von Roftorf. Berftorung ber Burg gu Baate und Gelbftrafe megen berfelben. Otto ber um fich greifenbe Dacht ber Geiftlichfeit gu Gottingen. Berlegung ber Meffe von hier nach Caffel. Beginnender Rampf gegen bie Geiftlichkeit. Dars aus hervorgehende brobende Gefahren ber Stadt. Dere jog Ernft. Schluß bes Abschnitts.

#### Bierter Abichnitt.

#### Seite 115.

Gludlicher Rampf mit ben Bergogen. Gottingen wird Sanfeftabt. Otto ber Muthige ober ber Bofe. Turniere ju Gottingen. Die Sternbruber. Streis tigfeiten mit bem Schultheißen Anphut. Berftorung ber Befte Ballraus. Bergleich ber Stadt mit bem Bergoge Otto. Bau bes Rathhauses. Otto ber Ginaugige. Schriftliche Abbitte bes Schultheißen Drucht: leif. Berbefferung ber Stabtverfaffung. Glang ber Freiheit und Wohlhabenheit. Berftorung ber Naub-Rehbe mit Wilhelm, Bergog von Sachfen. schlöffer. Beinrich von Grubenhagen. Damaliger Sittenzuftanb ber Einwohner. Der Markgraf von Meigen. Wilhelm ber Jungere. Fehbe gegen ben Bergog Friedrich und bie Edlen von Rerftlingerobe. Innere Unglucks: falle. Umfang und Boltsmenge ber Stadt in biefem Beitraume. ..

# Fünfter Abschnitt. Seite 172.

herzog Erich. Errichtung einer Kanzelei und eines Hofgerichtes zu Munben. Unangenehme Streiz tigkeiten mit dem Berzoge. Vertrag mit bemfelben. hulbigungsfeft. Unruhen im Innern ber Stabt. Berfall der Freiheit und Wohlhabenheit der Bürger. Errichtung des Padagogiums. Reformation. Die Gerzogin Etisabeth. Erich der Jüngere. Abfall vom hansebunde. Der herzog Julius. Bittere Feindschaft gegen Gds von Ohlenhausen. Friedrich Ulrichs Regierungsantritt. Schreckensscenen des dreißigsährigen Krieges. Berzweiflungsvolle Folgen desselben. Westphälischer Friede. Der herzog Georg. Christian Ludewig. Georg Wilhelms kräftige Regierung. Georg I., der Vater des Vaterlandes.

# Sechster Abschnitt. Seite 257.

Georg II. Stiftung und Errichtung ber Universsität. Hallers Obe. Damaliger Zustand ber Stabt. Baulust der Einwohner. Aemsig betriebene Verbesserung ber Stadt, Siebenjähriger Arieg. Funfzigiährige Jubelseier der Universität. Gesang Bürgers. Steigender Flor der Universität. Unglücklicher Wechssel der Regierung und einzelne Unruhen der Studirenden.

## Giebenter Abschnitt.

Seite 294.

Befchreibung und Ginrichtung ber Stabt. Thore. Strafen. Deffentliche Plage. Bolfemenge. Sanbet,

Runfte und Sandwerke. Gerechtigkeitepflege. Alte Rtofter und Rapellen und jest beftehenbe Rirchen. Baltenrieberhof. Barfuger Rlofter. St. Unnen Rlos fter. Frohnleichnahmekavelle. Rirche und Sosvital jum beil Rreuze. Deutschorbenshof und Sosvital gum beil. Geifte. Rapelle bes beil. Bartholomaus. 30: hannis, Safobi, Albani und Marienfirche. Refor: mirte und katholische Rirche. Comnaffengebaube. Tochterschule, Armenwefen. Baifenhaus. Milbe Stif-Berein ber Armen = Freunde. Rathhaus. Raufhaus. Schubenhaus. Brauhaufer. Muhlen. Rifcherei. Manufakturen und Kabrifen. Rathsapotheke. Rommandantenhaus. Poftbureau. Alte Munge. Neues Babehaus. Babeanftalt im Freien. Ufte und neue Justigkangelei. Gafthauser. Wein : Bier: und Kaffeebaufer. Conditoreien.

# Achter Abschnitt. 12 as gnits

Berfassung und Einrichtung ber Universität. Allgemeine Verhältnisse. Verhältnisse ber einzelnen Fakultäten. Akademische Anstalten und Gebäude. Universitätstirche. Concitienhaus. Bibliothet, Aupferstiche und Landkartensammlung. Munzkabinet. Museum. Gemäldesammlung. Physikalisches Kabinet. Modellssammlung. Sternwarte, Entbindungshaus. Chemis

sches Laboratorium. Medicinisches und thirurgisches Hospital. Stadtklinik. Anatomisches Theater. Thierzarznei: Institut. Universitätsapotheke. Botanischer und dkonomischer Garten. Societät ber Wissenschaften. Zuristisches Spruchkollegium. Philologisches und homiletisches Seminar. Reitbahn. Fechtboden. Tanzboben. Buchhandlungen. Lesebibliotheken. Antiquare. Buchbruckereien. Anfang einer Steindruckerei. Kunskund Musikalienhandlungen. Dessenbliche Feierlichkeiten und Kerten.

# Meunter Ubschnitt. Seite 393.

Darstellung der geselligen Berhaltniffe ber Einswohner und ber außern Einrichtung ber Stubirenden. Deffentliche Belustigungen und gewöhnliche Spahiersgange in der Nabe ber Stadt,

# Subscribenten : Berzeichniß.

| Erempl.                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bergmann, hofrath in Gottingen Bettmann, Fr. in Gottingen                            |  |
| Bettmann, Fr. in Gottingen                                                           |  |
| Bod, von Cabet in Munden                                                             |  |
| Bremer, Friedr. Gaftwirth in Gottingen                                               |  |
| Breithaunt & & Quetter in Gottingen                                                  |  |
| Breithaupt, J. G. 2. Golbarbeiter in Gottingen                                       |  |
| Breithaupt , Tifchler in Gottingen                                                   |  |
| Butte, A. F. Raufmann in Giftingen                                                   |  |
| Clatius, G. Stud. Med. in Gottingen                                                  |  |
| Spen, von in Gottingen                                                               |  |
| Freudenreich Deconom in Sinksian.                                                    |  |
| Webert. Stadt = Sandiene in Matting                                                  |  |
| Danilein, is in Stub Curie in assure                                                 |  |
| hanftein, Genft v. in Gottingen                                                      |  |
| hanftien Garra is in Gettingen                                                       |  |
| Sanftien, Georg v. in Gottingen                                                      |  |
| Sanftien, Georg v. in Gottlingen beinze, Commerzien : Rath und Kaufmann in Gottingen |  |
| wortingen                                                                            |  |
| Pilli, Postato Mitter in Gattingen                                                   |  |
| Pohenlohe, Pring in Gottingen                                                        |  |
| Polm, von in Gottingen                                                               |  |
| Polite . Unin Ranzmaistan in Alstein                                                 |  |
| Dupenen Gtonor - Infractor in Date.                                                  |  |
| ACHIEF IN (Stattingen                                                                |  |
| Rarffehaam Bient n in C.                                                             |  |
| Karsseboom, Lieut. v. in Hameln                                                      |  |
| Knieriem, Raufmann in Gottingen                                                      |  |
| Linnekogel, S. in Leipzig                                                            |  |
| Lingemann, Bifchoft. Commiffariats - Affeffor und                                    |  |
| Symnafien : Director in Beiligenftabt                                                |  |

|                                                | mpl. |
|------------------------------------------------|------|
| Loose, J. S. Schullehrer in Gottingen          | 1    |
| Loedel, S. Graveur u. Litograph in Gottingen   | 1    |
| Lunemann, Rector in Gottingen                  | I    |
| Meding, von in Gottingen                       | I    |
| Meinardi, J. D. Dr. Med. in Groothuifen ben    |      |
| Emben                                          | 1    |
| Menfing, G. Bith. auf ber Blaubacher : Schenke |      |
| ben Gottingen                                  | 1    |
| Muller, Abolf Dr. Med. in hamburg              | ĭ    |
| Neucks, in Gottingen                           | ī    |
| Dit, Friedr. Cand. b. Theologie in Diemarben   | ī    |
| Dtto, Leihbibliothekar in Gottingen            | I    |
| Otto, C. G. Raufmann in Gottingen              | r    |
| Petsch, Wilh. in Gottingen                     | I    |
| Peters, Beinr. Chrift. Raufmann in Gottingen.  | ī    |
| Probst, Capitain in Gottingen                  | 2    |
| Reben , Dr. v. in Gottingen                    | I    |
| Reben , Frau v. Dbriftlieutenantin in Sameln   | I,   |
| Ritmuller, Joh. Wilh. in Gottingen             | I    |
| Sacken, v. in Göttingen                        | I    |
| Schaumann. Lieutenant in Hameln                | 1    |
| Schafer, P. Buchbinder in Gottingen            | T    |
| Schmidt, G. Maler in Gottingen                 |      |
| Schrämli, Stub. Med. in Gottingen              | I,   |
| Schonborn, Graf v. in Gottingen                | I    |
| Stein, B. Stud. in Göttingen                   | I    |
| Utrich, Professor in Göttingen                 | I    |
| Balett, Dr. in Göttingen                       | 1    |
| Bolter, Registrator in Göttingen               | I    |
|                                                | 1    |
| Woltmann, Fr. Aug. Stud. Theol. in Göttingen   | 1    |
| Bimmermann, Friedr. Berwalter in Luchow        | I    |

## Einteitung.

Ausgestattet mit ben herrlichsten literarischen Anstalten, ausgezeichnet durch seinen mit jedem kommenden Jahre wachsenden Glanz und berühmt durch den ausgebreiteten Ruf seiner Lehrer, lockt Göttingens Lage und Umgebung den Fremden aus nahen und fernen Landen herbei. Das Gemüth wird ergriffen durch das Große und Ernste, was die Natur hier ers
zeugte; der Geist wird genährt und gebildet I.

durch bas Gebiegene und Grundliche, was Runft und Wiffenschaft hervorbrachten. Wohin man fich wendet, offenbart fich die Fulle des Bei= ftes, ftrahlt alles Bildung und Schönheit. 'In ben Borfalen tonet die Stimme ber Beisheit; in den literarischen Unftalten bietet fich bie Krucht wiffenschaftlichen Fleifes ber verfloffenen Sahrhunderte im reichen Mage bar; in ber freien Natur, an ben riefelnben Quellen, unter bem Schatten uralter Gichen, auf bem uppigen Grune ber Wiefenmatten, in ber reich= ften und herrlichften Begetation, unter ben Kelfen, Mauern und Trummern, von Brombeeren und Balbreben umschlungen, füllt un= fer Gemuth bas Unbenten an vergangene Bei= ten und längst verschwundene Geschlechter. Man

mag noch so lange mit bem Beschauen ber Stadt, ihrer reichen Schähe und der großen, eindrucksvollen Umgebungen zubringen, immer wird man neue Seiten entdecken, die den Geist bei fleißigen Studien oder bei einsamen Wanzberungen beschäftigen. Auf jedem Puncte erzscheint dem Forscher Neues und Schöneres.

Wie follte nicht jeder Gebildete, dem gründliches Forschen der Wissenschaften etwas gilt, wünschen, die Lage der Stadt und ihre Umgebungen genauer kennen zu lernen? Es mögen immerhin große Kaiser = und Königs: städte senn, die den Wanderer aus weiter Ferne fesseln; sie mögen vieles in sich vereinigen, was des Beschauens werth ist; aber vielleicht

hat teine berfelben fo viel Anziehenbes und Interessantes fur ben größten Theil bes gebilbeten Publikums, als bas freundliche und burch feine Hochschule weltberuhmte Göttingen.

#### Geschichte

u n b

Beschreibung ber Stadt und Universität Göttingen. . . . . •

.

## Erfter Abschnitt.

Lage, Klima und Beschaffenheit des Bobens von Göttingen und ber umliegenden Gegend.

In einem fruchtbaren, reizenden, überall anz gebauten und von nahen und fernen Waldgebirgen eingeschlossenen Thale, an dem Fuße eines fanft abhangenden Berges liegt Göttingen, sast im Mittelpuncte des ehemaligen deutschen Reichs. Bon der Leine durchströmt und mit Fruchtbarkeit und reicher, herrlicher Vegetation gesegnet zieht sich dies stille, friedliche Thal von Mittag gegen Mitternacht mehrere Meilen lang fort. Ruhend am Fuße des Hainberges liegt der östliche Theil der Stadt etwas höher als der westliche. Ueber das Thal hin die an

die Hervorragenden Hügel und Berge erstreckt sich die Aussicht gegen Westen ohngefähr eine halbe deutsche Meile. Eben so wird dem spähenden Auge die Aussicht nach Süden beschränkt, wo das Thal tiefer liegt und weit entsernte Waldberge hinter demselben hervorstehen. Auch gegen Norden ist dieselbe durch die nähern in das Thal hineinlausenden Berge abgeschnitten.

Dennoch wird der Manderer, wenn er von einem etwas erhöheten Standpuncte aus die Gegend überschaut, von der Lieblichkeit und Anmuth der reichen und abwechselnden Naturschönheiten überrascht. Ueberall erblickt man die Spuren der üppigsten Fruchtbarteit und des fleißigsten Andaues des Bodens; Gärten, Mühlen, Dörfer, Flecken, Städte, Aecker und Wiesen schmücken und beleben die Gegend.

Schon feit alten Zeiten wird diefes von ber Stadt und ihrer Umgebung gerühmt. Der Verfasser der Zeit = und Geschicht = Beschreibung Göttingens eczählt von ihr, sie sen ", der Mit=,, telpunct von mehr als 60 Fleden und Dörfern,

"welche in ihrem Begirke nicht über eine Meile .. von ihr entfernt liegen. - Und um Got= "tingen herum liegen in einem Begirke von vier "bis funf Meilen 26 nicht unbekannte Stab-"te. - Der Boben fen nicht nur fett und "bringe bem Udermann reichliche und schone "Kruchte, fonbern, nebft ben grunen Felbern, "geben bie vielfaltig hervorragenden. mit ben "fchonften Balbern befette Berge, gleich wie "ben Augen eine hochft annehmliche Abmechfe-"lung, alfo ben Ginwohnern einen genugfah= "men Borrath von Solz zum brennen und al= "lerhand zu verfertigender Arbeit, ben fo gab= "men als wilben Thieren aber einen Ueberfluß "nicht nur von nahrhaffter Graferen, fonbern "auch allerhand schmachafften und gesunden "barauf befindlichen ichonen Rrautern. "weitlaufftigen Cbenen und Thaler fegen gwar "mit Rorn = Felbern angefüllet; jedennoch fehle "es baneben an schonen anmuthigen Wiefen "und Muen, vornehmlich um bie Fluffe und "Bache herum, feinesweges, und überhaupt "muffe ein jeder geftehen, daß alles, mas ju

"einer von Gott gefegneten und bas Gemuth "zu ergößen bequemen Gegend erforbert zu "werden pflege, allhier bei einander anzutref: "fen fen".

Unter dem 51° 31' 49" nörblicher Breite und dem 27° 36'22" öftlicher Länge gelegen, hat Göttingen bis Nordheim 2 Meilen; bis Dubersstadt, Heiligenstadt, Wisenhausen, Münden und Uslar 3; bis Einbeck und Ofterode 4; bis Cassel und Hofgeismar 5; bis Clausthal und Zellerfeld 6; bis Mühlhausen 7; bis Goslar und Hildesheim 8; bis Hannover, Braunsschweig und Gotha 11; bis Jena und Halle 18; bis Leipzig 22; bis Frankfurt am Mayn 23; bis Hamburg 29 und bis Nürnberg 40 Meilen.

Göttingen ist die Hauptstadt des Fürstenthums gleiches Namens, welches gegen Norden von dem Fürstenthum Grubenhagen und einem Theile der Braunschweigischen Landen an der Weser, gegen Suden und Westen von dem Kurfürstenthum hessen und gegen Often von dem Eichsfelde eingeschlossen wird. Wegen seiner Lage hieß dieses Fürstenthum schon seit alten Zeiten auch Oberwald, weil es ben beis ben großen und weitausgebreiteten Waldungen, dem Solling und Harz, gegen Süden zugewendet ist, die übrigen Braunschweig-Lüneburgischen Lande aber unter denselben nach Norden zu liegen.

Den gunftigften Ginbrud macht Gottingen wohl auf ben nahenben Fremben, wenn er von Caffel aus über bas romantische Munden bie Chauffee entlang, von der Sohe bei Ellers: haufen herab bas freundliche Thal mit feinen abwechfelnben Naturichonheiten und feinem reichen, anmuthigen Rreife von Garten und wohlbestelltem Gartlande, ber fich in vielfachen Windungen um die Stadt fchlingt, überblickt, in bas Gronerthor einfahrt, und entweder im wohlverforgten Gafthofe zur Krone ober im London, ober auch bie Stadt burch: fahrend, in dem nahe bei ber Poft liegenden Konige von Preugen aussteigt; Gasthofe, in benen oft die Menge ber Fremben feine Bahl erlaubt und bie felbft in ben größten Stabten

in Sinficht auf Bedienung, Unftand und Glegang zu den erften gegählt werden burften.

Much wird es feinen Reifenden gereuen, neben ben reichen literarischen Schäten einige Stunden bem Befchauen ber Umgebungen gu weihen. Er wird fich überrafcht fühlen, zumal wenn er an einem heitern Tage von einem etwas erhöhten Standpuncte aus die nahen und fernen Umgebungen ber Stadt überblicht. Bielleicht findet man wenige Stabte Deutschlands, in beren nachften Umgebungen man fo freie, abmechfelnde und reigende Profpecte ge= nießt, als von bem naben Sainberge ober von bem Balle von Göttingen \*). Die Aussichten vom Balle andern fich fast mit jeden Schritte. Im bunten Bechfel erscheinen bem frohlichen Wanderer Garten und Wiefen, Weiden und Fruchtfelber, Gartenhäufer, einzeln liegende

Die wohlgetroffene Unficht von ber Stadt mag bem Lefer ein angenehmes Gefchenk fenn, und ihm ein Bilb von ber Lieblichkeit und Unmuth ber Stadt und ihrer Umgebungen geben, wie fie ber Spahierganger vom hainberge aus genießt.

Mühlen, Dörfer, Landstraßen, Hugel, Berge, nebst alten verfallenen Ritterburgen auf denselzben. Ueberall bemerkt man Leben und reges Streben, und überall verliert sich das Nachzbenken in die Bilder der Borzeit und Gegenzwart.

Das schattige Laubbach einer Doppelreihe von Linden, bas Bufch : und Blumenwerf ber Garten, die vielfachen Abstufungen ber Farbung von bem vollfaftigften Grun bis in bas nebelig bammernbe Biolet auf ben Ungern und Wiefen, die naben, mit amffgem Aleife großten Theils wohlbebauten Bugel und die fcho: nen blauen Bergketten in weiter Ferne, Alles wirkt jufammen, ber Gegend ein hohes In: tereffe fut ben luftwandelnden Ginheimifchen und Fremden zu verleihen. Geit bie Feftunge: werke bemolirt und ber Ball bem Spatier: ganger geebnet und mit hoben Linden und niedrigen Sainbuchen angepflanzt ift, bat man felbst beinahne in jeder der in ziemlich geraber Linie hinziehenden Landffragen einen ichonen Landschaftsabschnitt als Schlugpunct vor fich.

Mach ben sichersten Bermessungen beträgt ber Flächeninhalt ber Stadt nebst den nunmehr beinahe ganz aufgehobenen Festungswersten 327 Morgen, 6 Quadratruthen, 60 Fuß; ihr Umfang 692 Authen. Auf diesem Raume stehen 1000 Häuser, unter benen 424 Braushäuser und 576 Kothhäuser sind. Außerdem zählt man noch etwa 34 Buden in der Stadt.

Die Straßen sind breit, gerade, reinlich und mit einem festen, körnigen Basalt wohls gepflastert. Durch die natürliche etwas abwärts geneigte Lage der Stadt wird den Regenbächen und Wasserleitungen ein freier, vermittelst der vielen eingerichteten Gossen erleichterter Abssuben gewährt, und den trocknenden und reinisgenden Winden durch die nach allen vier Himmelsgegenden gerichteten Gitterthore und die geräumigen, rechtwinkelig sich durchschneibenden Hauptstraßen der Durchgang gestattet. Zur Bequemlichkeit der Fußgänger dienen nicht weniger die auf allen Hauptstraßen angelegten, reiten Fußbänke. Nur wäre es sehr zu münsschen, daß überall, wie es bei einzelnen Häu-

fern geschehen ift, bas Regenwasser von ben Dachern in bequem angelegten Rinnen gesammelt und vermittelst bieser auf die Erde hersabgeleitet wurde, anstatt baß es jest größten Theils in hervorstehenden Röhren von ungleischer Länge auf die Strafen herabströmt.

Die Bauart ber häufer ist im Ganzen zweckmäßig, im Einzelnen geschmackvoll. Un größern öffentlichen Gebäuden, beren genauerer Beschreibung ein anderer Abschnitt dieses Werkthens bestimmt ist, besinden sich hier vorzüg lich sieben Kirchen und acht öffentliche, den akademischen Instituten gewidmete Gebäude. Un größern und kleinern Straßen zählt man gegen zwei und funszig.

Vom Walle aus, ben man in gewöhnlichen Schritten bei einem Spahiergange in brei Viertelstunden umgeht, übersieht man den größten Theil der zu der Stadt gehörigen Feldmark, welche 7,223 Morgen enthält. Von dem vormaligen weiten Gebiete sind der Stadt im Laufe der Zeit nur die beiden Dörfer Koringen und Herberhausen übrig geblieben.

Die Luft ist gefund, rein und selten für Bruftkranke zu streng. Darum weiß man in Göttingen von endemischen Uebeln nichts; und ansteckende oder andere bösartige Krankheiten sinden sich hier fehr felten. Der größte Theil der Einwohner, welcher eine sorgfältige Ausmerksfamkeit auf die Pflege seines Körpers verwenzbet, erreicht ein hohes und munteres Alter.

Obgleich die Witterung in der hiefigen Gegend oft getadelt worden ist, so darf man doch zuversichtlich behaupten, daß nicht leicht eine Stadt von gleicher Polhöhe sich so günsstiger Umstände in Hinsicht des Klimas rühmen darf. Der Frühling ist mit einer reichen Fülle von vielfarbigen Blüthen, und wohlriechenden Blumen und Kräutern geschmückt. Der Sommer schwillt im segenvollen Wachsthum. Der Herbst erfreut sich der heistersten und anmuthigsten Tage. Der Winter ist gemäßigt und selten durch Kälte und Schnee lange anhaltend.

Die Stadt liegt burch ihre Umgebungen vor den plöglichen und gefährlichen Abwechfelungen lungen ber Witterung hoher Gebriggegenben, so wie vor ben bicken Nebeln und ben braussenben Stürmen niedriger Küstenländer gessichert. Ein gelindes Regenwetter, das hier häusig einzutreten pflegt, schadet der Gesundheit wenig und mahnt nur den lustwandelnden Einwohner, nicht zu sehr dem heitern, wolkenslosen himmel zu trauen. Die Temperaturen setzen sich nicht nur im Frühling und Herbst, sondern auch im Sommer und Winter in schnelzlen und häusigen Uebergängen um.

Heftigtobende und verheerende Gewitter find eine feltene Erscheinung in diefer Gegend. Aus Often her kommen sie niemals; fehr selten aus Rorben, häufiger aus Guben, meistens aus Westen.

Nirgend findet man aber wohl ein reinez res, frifcheres und kryftallhelleres Waffer, als hier. Quellen und Bache von mannigfaltiger Gestalt sprudeln aus den Riffen und Abhangen der Kalkberge in der Nahe und Ferne überall in reicher Fülle hervor, erquicken den ermübeten Wanderer und versorgen die Bewohner ber Stadt mit einem vorzüglich kühlen, reinen und stets frischen Trinkwasser. Die Meinung, welche man mehrere Jahre hindurch fälschlich unterhalten und verbreitet hat, daß dieses Wasser, weil es in manchen Gefäßen allmälig Schichten von Tuff absett, sehr leicht zu Steinschmerzen disponiren könne, ist durch die Erfahrung gänzlich widerlegt, seit dem man bemerkt hat, daß gerade dieses fürchterlich quälende Uebel wohl nirgend seltener, als hier gefunden wird.

Den reichsten Vorrath bes Trinkwaffers liefert ben Einwohnern eine lebendige, immer rinnende Quelle, die in der mittlern Höhe bes Hainberges aus einem Thonlager hervorsfprudelt. Sie trägt seit alten Zeiten schon ben Namen Reinsbrunnen ober Reinhardsborn.

Er füllt jest ein Beden etwa zwei Fuß hoch an und enthält mit einer vieredig gestalteten Mauer eingefaßt, 52 Schritte im Umstreise. Das unsichtbar in demselben hervorssprudelnde Wasser zeichnet sich sehr durch Vortreslichkeit und Klarheit aus, und man

hat von demfelben eine fo freie, angenehme Aussicht, daß diefer Plat den Einwohnern an heitern und schönen Tagen ein vielbesuchter Zielpunct von Spatiergängen geworden ist.

Das in dem Becken gesammelte Wasser wird vermittelst hölzerner Röhren abwärts in den kleinen und großen Feuerteich, die beide in der nächsten Umgebung der Stadt angelegt sind, geleitet. Aus diesen sließt es sodann durch bequem und zweckmäßig eingerichtete Unzstalten in die beiden Brauhäuser theils zu den drei laufenden Pfosten und vierzig Nothbrunznen, theils zu dem Springbrunnen, welcher den Marktplatz vor dem Rathhause recht artig ziert.

Außerdem ist nun noch den Bewohnern der Stadt das Wasser der Leine von sehr grozsem Ruten, welche bei dem Dorfe Leineseld am benachbarten Eichsfelde aus zehn verschiezdenen Quellen entspringt, in mannigfachen Windungen mehrere Bäche aufnimmt, und dann etwa eine Viertelstunde oberhalb Göttinzen vermittelst Schleußen in einem Kanale,

welcher die neue Leine genannt wird, abgeleistet, innerhalb der Stadtmauern die große und kleine Mühle treibt und die Stadt in die Altsund Neustadt abtheilt.

Das Waffer berfelben ist gewöhnlich trübe, und wenn es stark regnet, gelbroth gefärbt; es eignet sich aber seiner weichen und geschmeibigen Beschaffenheit wegen ganz vorzüglich zum Baben in mancherlei Krankheiten, zur Zubereitung harter Speisen in ber Küche, und zum Schönfärben, Bleichen und Waschen ber Tücher und Kleidungsstücke. Auch trägt es zur Fruchtbarkeit bes Bodens und zur Beförderung bes Acker und Gartenbaues nicht wenig bei.

Von einer so vorzüglichen Lage begünstigt, mit freundlichen Umgebungen geziert, mit einem milben und gefunden Klima gesegnet, mit einem fruchtbaren, ergiebigen und üppigen Boben ausgestattet, darf sich diese Stadt mit Recht rühmen, durch ihre natürliche Beschaffenheit unter allen ihren Schwestern des deutschen Baterlandes vorzüglich zu einer Universitätsstadt geeignet zu senn. Schon der treus

herzige Muller fagt in feiner Abbilbung ber uralten Stabt und Beffung Gottingen von ihr: "bie uralte, fürnehme und weit berühmte "Grangstadt und Beftung Göttingen hat iht "Lager in einem fehr fconen, fruchtbaren und "luftigen Thale, und wird von bem Kifchrei= "den Leinefluß in zwei Theile, beren ber gro-"Bere bie Altstadt, ber fleinere bie Neuftabt "pfleget genennet ju merben, unterschieben und "abgetheilet. Gie hat einen gutigen Simmel, "und temporirte Luft, einen uppigen Rorn =, "Flache = und Dbfttragenben Boben, flares "und gefundes Quell = und Rließ = Baffer, gute "Solzung und Biehweibe. Gottingen ift eine "mit vielen herrlichen, gur Rahrung und Er-"gegung bes Menfchen bienenben Sachen, aufs "milbefte und reichfte von ber Natur begabte "Stabt".

## 3weiter Abschnitt.

Ursprung, Name und altefte Gefchichte ber Stabt.

Von der frühern Geschichte Göttingens ist nur sehr Weniges bekannt. Jum ersten Male geschieht seiner unbezweiselt Erwähnung in einer Schenkungsurkunde des Kaisers Otto des Grosken, deren Alter in das Jahr 952 fällt. Der Kaiser bestätigt in derselben unter andern Beschenkungen des Klosters Pölde auch die Verzgabung der Kirche des heiligen Albanus und des Zolles zu Göttingen. Es ist mehr als wahrscheinlich, daß diese zu den Leibgedingen gehörten, welche von Heinrich dem Ersten seiner Gemahlin Mathilde ausgesetzt, und von dieser wiederum dem Kloster Pölde geschenkt wurden.

Bor diefer Zeit ist die Geschichte Gottingens und seiner Umgebungen in den Schleier
der dunkeln Vergangenheit gehüllt, welchen
der forschende Geist nur durch Vermuthungen
zu durchdringen vermag. Spuren von römischen Niederlassungen sucht man in diesen Gegenden vergeblich. Eine bekannte Thatsache ist
es indessen, daß die Cherusker zuerst die
Gegenden des herzynischen Waldes und also
auch die unsrigen bewohnten. Ihnen solgten
sodann mit wachsender Macht die Longobarden und Chatten, welche das Gebiet der
heutigen Fürstenthümer Calenberg, Grubenhagen und Lünedurg besetzen.

Dies geschah im britten und vierten Sahrhunderte, bis endlich die Namen der Cherusker und Longobarden verhallten. Dagegen breiteten sich mit überwiegender Stärke die Thüringer und Sachsen in diesen Gegenden aus. Aber bald gelang es den vereinigten Sachsen und Franken, ihre Nebenbuhler, die mächtigen Thüringer nach einem im Jahre 524 glücklich ersochtenen Siege zu verdrängen.

Bon diefer Zeit an erhielt ber norbliche Theil bes gewaltigen Thuringer=Reichs ben Mamen Dftphalen, welches jest mit Beft= phalen und Engern vereinigt, das weite Land ber Sachfen ausmachte. Freiheit und felbstftanbiges Regiment herrfchte unter biefem tapfern Bolfe. Das Land mar in Gauen ober Graffchaften eingetheilt, beren jedem ein gewählter Gaugraf vorstand. Diefem gebot die Pflicht und die Liebe zum Baterlande, im Frieden Recht und Gerechtigfeit zu üben. Erhob fich aber ein gemeinschaftlicher Rrieg gegen bas gange Bolf, bann murbe burch bas Loos ein Bergog erkoren, ber bie tapfern Streiter jum Rampfe führte. 216 ein folder Bergog wird uns ber gefeierte Sachsenheld Bedefind, aus dem erlauchten und machtigen Gefchlechte ber Immediger entfprogen, ju Rarle bes Großen Zeiten genannt, von welchem bie fpatern fächsischen Herzöge und Kaiser abstammten. Denn diefe hatten vom Unbeginn ber Groberung diefer gander an nicht nur in Oftphalen,

fondern auch in Engern große und ausgebreistete Befigungen.

Bu biefen Befigungen gehorte auch ein Theil bes Leinegaues und ber benachbarten Gauen, welche ju Engern gerechnet murben; und es ift febr mahricheinlich, bag bie Bewohner berfelben fich schon früher, als bie übrigen Sachfen, den Franken unter Rarl= manns und Pipins Unführung in ben Sahren von 743 bis 745 unterwerfen und bie fanft= bilbende Lehre des Chriftenthums annehmen Seboch gelang es erft Rarl bem mußten. Großen mit Ueberwindung ber ftartften Sin= berniffe völlig, bas in Freiheit geborne und ftreitbare Bolt ber Sachfen zu überwinden, und überzeugt, bag bei einem roben Bolfe frafti= ger bie Religion als die Gewalt ber Baffen fiegt, jum driftlichen Glauben ju zwingen. Er ftiftete mehrere Bisthumer und verordnete, ben Bischöfen ben Behnten zu entrichten. Golthes geschah im Jahre 803.

Obgleich nun ber Urfprung ber Stadt nebft ber Beit beffelben fich nicht genau be-

stimmen läßt, so ist boch wenigstens aus dem Angegebenen so viel gewiß, daß berfelbe in ben Beitraum zwischen bas achte und zehnte Sahr-hundert gehört. Die Ableitung des Namens ist auf verschiedene Weise versucht worden.

Einige wollen ben Namen Göttingen von ber Fruchtbarkeit des Bodens und der angenehmen Lage desselben ableiten, und halten dafür, er sey gebildet von dem Beschaffenheitsworte goot oder gut und Göttingen heiße so viel als ein gutes Ding oder ein gut Geding (bona mansio).

Andere dagegen, einer andern Schreibart folgend, behaupten, die Stadt habe ihre Benennung von den Gothen bekommen. Diefes kriegerische Bolk sey nämlich im fünsten
Sahrhunderte, von seinen verheerenden Streiszügen aus Welschland zurückgekehrt, bis in
diese Gegenden vorgedrungen und habe Göttingen im Sachsenlande, Gotha aber im
Thüringergebiete erbaut. Wir erinnern uns,
beide Ableitungen erwägend, eines lateinischen
Berses des Dichters und Geschichtschreibers

Meibomius, den wir in ber Ueberfegung unfern Lefern mittheilen wollen:

"Moge nun bir, Gottingen, bes Lanbes fruchtbarer Boben,

"Moge bas gothische Volk ben Namen bir bei= gelegt haben" \*).

Noch andere, durch die Veränderung der Schreibart verführt und Göttliches mit Menschlichem vermischend, sind auf den seltsamen Einfall gerathen, es möchte die Stadt von Gott oder den Göttern ihres Namens Ursprung herzuleiten haben. Eben so unhalthar scheint aber auch die Ableitung des Namens von dem Geschlechte der Edlen und Grafen von Göttingen zu seyn; da es ja wahrsscheinlicher ist, daß jene von dieser ihren Namen erhielten.

Die wichtigsten Grunde erheben fich inbeffen fur die Ableitung, welche ber Berfaffer

"Fecerint, Gottinga, tuum".

<sup>\*) &</sup>quot;Sive agri bonitas, seu gens tibi Gothica,

ber Beit : und Geschichtbeschreibung ber Stabt Göttingen verfucht bat, und bie fich fowohl auf bie Geschichte jener Zeiten als auch auf Die alte Rechtschreibung grundet. Es ift namlich gewiß, daß feit den alteften Beiten nicht nur bie Eblen, Grafen und Fürften an ber Leine, fondern auch fpater bie Bergoge und Raifer aus dem fachfifchen Stamme, ihr ho= hes Gericht und eine Pfalz auf ber Burg Grona unfern ber Stadt Gottingen hatten. Ein folches Gericht in peinlichen Rechtsfachen wurden vor Alters Gudinge ober Gobinge genannt, und fo erklart bies ben Damen weit naturlicher; auch ftimmt biefe Erklarung mit ber Schreibart in ben alteften Urfunden von Godinga, Gubingen, Guttingon unb Saubingen am meiften überein.

Es war im Jahre 930, als ber Kaifer Heinrich der Finkler durch die glückliche Ueberwindung der Ungarn fich einen glanzvollen Ruhm und dem Baterlande Ruhe und Sicherheit erwarb. Auch die Gegend, in der in spätern Zeiten Göttingen zu einer mächtigen und freien Stadt emporblühte, erfreute sich bald aller der Wohlthaten, die ein milder und weiser Versorger seinen Unterthanen zu schenken vermag. Er war der erste freie und unabhängige Selbstherrscher der Sachsen. Er beförderte den Ackerdau, machte dichte Wälber und verödete Felder urbar; ließ die Burgen und Vergschlösser überall besestigen und neue Villen aufführen. Zerstreute Dörfer und Villen wurden in Städte zusammengezogen, die bald durch Wohlhabenheit und Neichthum zu Wacht und Ansehen gelangten.

Auch in Göttingens Gegend erhob sich auf dem Gipfel des kleinen hagen eine kaiserliche Ville, nordwestlich von der jetigen Stadt unfern der heutigen Maschmühle. Die Burg Grona ward sie genannt. Vergeblich sucht man indessen in unsern Tagen nach Trümmern berselben; nur schwache Spuren, durch den Pslug des Landmanns hervorgelockt, werden noch von Zeit zu Zeit sichtbar. hier

verweilte, wenn man ben Berichten alter Bemabremanner trauen barf, Beinrich nicht un= gern manchen Tag. Die Gegend ift freunds lich und ichon. Man überschaut mit einem Blide bas enge Thal von Norden nach Guben. Der Ort war trefflich gewählt als Schubwehr gegen plögliche Ueberfälle an Gachfens Grengen. Dier brachte auch nach Beinrichs Tobe bie fromme Mathilbe im ftillen, glaubigen Gebete ben Rest ihrer Tage qu. Wohl oft mag fie ba in ber Burgkapelle in nachtlichem Gebet' ihr Gemuth gefammelt und in bemuthiger Undacht die fegensreichen Lehren bes Chriften= thum gehort und geubt haben. Eben biefe gute Mathilbe mar es auch, von ber wir oben er= zählten, daß fie bie Rirche bes heiligen Albanus, nebst dem Bolle und ber Burgkavelle ju Grona bem Rlofter Polbe gefchenft habe.

Georg Rürner melbet in feinem befannten Turnierbuche, Raifer heinrich ber erste habe im Jahre 933, nachdem er bie Ungarn von Sachsens Grenzen völlig vertrieben, ein großes, festliches Turnier in Göttingen gehalten. Viele Eble, Grafen, Fürsten und Herzöge haben auf seine Einladung hier sich versammelt, im Rennen, Stechen, Tanzen, Jagen und Schießen geübt und mancherlei Lustbarkeit und Rurzweil getrieben. Triumpfund Freudenfeste seven damals gefeiert. Der Kaiser aber habe bei diesem Feste, um seine Eblen zur Vertheidigung gegen die Feinde des heiligen römischen Reichs und des Christenthums freudiger und williger zu machen und in ritterlichen Tugenden zu üben, Turnier und Ritterspiele für die solgenden Zeiten verzordnet und ihnen Gesetze gegeben. Dies sey der Turniere Ursprung und Ansang im Deutschland gewesen.

Allein gegen biese Erzählung, obgleich von vielen wiederholt und durch eine dunkle Bolks: sage beurkundet, erheben sich dennoch wichtige Gründe. Denn es ist sehr unwahrscheinlich, daß Göttingen schon damals ein so bedeutender Ort war, an dem solche Ritterspiele hätten angestellt werden können, und nicht weniger

zweifelhaft, ob Beinrich ber Finkler überall fcon am Turniere gebacht habe.

Göttingen war, wie aus ben vorhandenen Nachrichten flar genug erhellt, in jenen Beis ten nicht mehr als eine wohlbefestigte Billa, entstanden aus bem Gaudinge ober Gaugerichte und mahrscheinlich erbaut und bewohnt von einem Grafen des Leinegaues aus ber bilung: ichen Kamilie. Giner von den Gaugrafen nam: lich, welche ihre Burde von dem Raifer er= hielten, jog fich in bas angenehme Thal jen= feits bes Leinefluffes herunter und erbaute fich, vielleicht um Schut gegen Ungewitter und Sonnenhise ju genießen, am Rufe bes mald: reichen Sainberges eine eigene Billa. Diefe gefiel wegen ihrer freundlichen und bequemen Lage bem Raifer Dtto bem Großen, Beinrichs Sohne, welcher ebenfalls auf ber Burg Grona gern verweilte und hier feinen Burapfaffen Gobehard jum Bifchof von Silbesheim erwählte und in ber hiefigen Burgfavelle ein= weihte, fo fehr, daß er den Befiger berfelben, bem Grafen Bilung ju wiederholten Malen

bat, einen Taufch einzugehen. Der Graf, den Bitten bes Kaifers nachgebend, überließ endelich biefem mit Einwilligung feines Sohnes hermann Göttingen für andere eingetauschte kaiferliche Güter.

Bon biefer Beit an gewann biefer Ort unter ber milben Pflege eines fo machtigen Berrschers von Tage ju Tage nicht nur an Schonheit und vortrefflichen Unlagen jum Bergnugen, fondern auch an Bergrößerung und wachfender Bolksmenge. Denn die beutschen Raifer hatten in ben bamaligen Beiten noch feine bestimmte Regierungefige, und nur in manchen Gegenden erhoben fich faiferliche Billen , burch Schonheit und Bequemlichkeit ausgezeichnet, in welche ihre machtigen Befiger als Oberrichter auf ihren Manberungen burch bas beutsche Reich zu Zeiten einzukehren pflegten. Bier fant man Unlagen jum Reiten. Jagen, Fifchen, Bettfpielen und andern Bergnügungen.

Eine folche vergrößerte und verschönerte Billa wurde nun auch Göttingen um bas Jahr 950. Als aber der Kaiser, durch Ruhmbegierbe zu einem Zuge nach Italien entstammt,
zur Sorge für seine Güter, Rechte und Gerichtsgeschäfte besondere Pfalzgrafen ernannte,
um das immer mehr um sich greisende und
thätige Streben der Herzöge, ihr Gebiet und
ihre Macht zu vermehren, in Schranken zu
halten, da zog auch Graf Berno, dessen
Grafschaft in dem jetigen Amte Münden an
der Weser lag, als erster Pfalzgraf dieser Gegenden in die Mauern der Burg Grona ein.
Auch unter dessen pflegender Sorgsalt wuchs
Göttingen an Reichthum und Ansehen.

Doch auch ber Kaifer zog noch mehr als ein Mal nach ber Bollenbung feines Zuges nach Italien auf feine Burg Grona zuruck, um hier einige Zeit zu verweilen. So wird erzählt, daß im Jahre 973 eine fehr reiche und vornehme Frau, helmburg genannt, in feiner und feines Pfalzgrafen Gegenwart das Klofter Hilwartshausen beschenkte und zu Weende und Rostorf sogleich die Uebergabe verrichtete.

Aber nach Otto bes Großen Tobe ging

eine bedeutende Beränderung mit Göttingen vor; es verlor den Ruhm einer kaiferlichen Bil- la, der so sehr zu seinem ersten Unsehen und Wachsthum beigetragen hatte. Dieser Kaiser übergab nämlich das Land an der Werra, so wie auch jenseits und diesseits der Weser, wozu damals die Villa Göttingen mit gehörte, seinem Bruder Heinrich, dem nachmaligen Herzoge zu Baiern, von dem es an den jüngsten Sohn Hermann kam, welcher, so wie seine Nachkommen, Graf von Nordheim, Herr von Bömeneburg und Beherrscher der Gegenden an der Leine war.

Unter ber ruhigen und friedlichen Regierung der beiden Siegfriede, Hermanns
Sohn und Enkel, gewann wahrscheinlich auch
bie Villa Göttingen an Anbau und wachsender Bolksmenge. Nur unter Otto, Grafen von Nordheim, der bald darauf folgte und von einigen für einen Sohn Siegfrieds des jüngern gehalten wird, führten Neid und tückische Bosheit eine Reihe von Fehden herbei.

Denn biefer Dtto hatte fich als tapferer

Rriegehelb unter bem Raifer Beinrich bem britten trefflich ausgezeichnet, welcher ihm bafur aus Dankbarkeit bas Bergogthum Baiern gum Leben und mit diefem eine baierifche Pringeffin gur Gemahlin gab. Darüber aufgebracht brangten fich arge Meiber herzu, die bem jungen Raifer Beinrich bem vierten burch falfche Unklagen ben Berbacht einflößten, ber Bergog werbe allgu machtig und trachte barnach, ihm feine Raifer= murbe ju rauben. Nichts halfen ba bei bem ein Mal mistrauisch gemachten Raifer bie aufrichtigften und überzeugenoften Entschuldigun= gen. Der Bergog felbft murbe in die Reichs= acht erflart und feines Bergogthums entfest, feine Erblanden aber an ber Wefer und am Sarg ber Plunderung Preis gegeben.

Bei biefer Gelegenheit wurde schrecklich gewuthet. Die Burgfeste hanst ein ward vom Grund aus zerstört, das haus Defenburg eingenommen, die nahe liegenden Dörfer und Flecken verbrannt, die von herzog Otto erbauten Kirchen und Klöster beraubt und niedergerissen, und der Landmann hinter dem Pfluge erfchlagen. Und wer mochte wohl zweifeln, baß auch die Billa Göttingen unter folchen fcredlichen Umftanden vieles gelitten habe?

Die Noth und das Elend in diesen Gegenden dauerte bis in das Jahr 1075 fort, in welchem endlich der tapfere Herzog gezwungen wurde, die Wassen zu ergreisen und sich zur Gegenwehr zu setzen. Er siel, um Gleiches mit Gleichem zu vergelten, mit 3000 wohlgerüsteten und geübten Kriegern in Thüringen ein, durchstreifte weit und breit das ganze Land und verschonte weder die Kirchen noch die Klöster des Kaisers, die er endlich bei Speier an der Helbe gefangen genommen und erst 1076 wieder in Freiheit gesett wurde.

Otto ftarb darauf im Jahre 1083 an eis nem Sturze mit dem Pferde und wurde zu Nordheim begraben. Sein Sohn und Nachfolger he inrich, wegen feiner Größe und Stärke der Dicke genannt, zeichnete sich zugleich durch Muth, Tapferkeit und Frommigkeit aus. Er verheirathete sich mit der Pringeffin Gertrube, einer Tochter bes bamaligen Markgrafen Edbert ju Braunschweig, vereiniate baburch nach beffen Tobe nicht nur die Graffchaft Göttingen und Nordheim nebft den übrigen Besitungen an ber Wefer und Leine, fondern auch die Stadt und bas Furftenthum Braunschweig unter feinem Scepter. Diel Gutes ließ fich von einem fo tapfern, weifen, frommen und gludlichen Berricher erwarten. Doch nicht lange follte nach bes Schickfals Willen bie hoffnung bauern. Denn ber Raifer feste ihn jum Markgrafen in Friesland ein und hier murbe er im Jahre 1101 von ben wilden und friegerifchen Friefen jammerlich erschlagen. Mit diefer letten Stube erlofch ber wittekindische Stamm bes Braunschweigischen Saufes. Gein Leichnam rubet im Rlofter Bursfelbe, welches fein frommer Sinn brei Meilen von Gottingen an ber Wefer gestiftet, und wo fein Grabmal noch bis auf ben heutigen Tag gezeigt wirb.

Bas in biefer Zeit für Göttingen gefchehen fenn mag, finben wir nicht mit beutlichen Worten verzeichnet. Nur so viel ist gewiß, baß es, obgleich es sich noch nicht zu bem Ansehen und ben Rechten einer Stadt hatte emporschwingen können, bennoch zu den Zeiten bes Kaisers Lothar ein bedeutender Ort gewesen sehn muß. Denn nachdem berselbe sich im Jahre 1113 mit einer Tochter Heinrichs des Dicken, Richsa oder Richenza, vermählt hatte, entbot er bald darauf die Ritzterschaft hierher zu einem Turniere.

Rethmeyer befchreibt in seiner Chronik dieses herrliche Turnier und sagt von demselzben: "es sey überaus prächtig gewesen; imz", massen selbigem zehn fürstliche Personen und "dreißig Grasen, nebst einer unzähligen Menge "von Rittern und Ebelleuten beigewohnet". Wahrscheinlich wurde es auf dem sogenannten Freuden berge, da, wo heut zu Tage die Reitbahn sich besindet, angestellt, und mag durch den zahlreichen Besuch so vieler mächtigen und wohlhabenden Leute nicht wenig zu Göttingens Ruhme und Wohlstande beigez

tragen haben. Diefes gefchah am achten und neunten November des Sahrs 1119.

Seit Ottos des Großen Tode hatte die Billa Göttingen keinen deutschen Kaiser mehr zu seinem unmittelbaren herrn gehabt; dieses Glück sollte ihr noch ein Mal durch Lothar zu Theil werden. Denn als im Jahre 1125 der Kaiser Heinrich der fünfte starb, wurde Herzog Lothar zum Nachfolger desselben erwählt. Doch ein blutiger Kampf erhob sich aus dieser Wahl. Die beiden mächtigen Herzoge Friedrich von Schwaben und Konrad von Franken glaubten mit gleichem Rechte ihre Häupter mit Lothars Krone zu schmücken. Allein sie wurden nebst den unruhigen Böhmen und Wenden besiegt und gezwungen, sich vor der kaiserlichen Majesstät zu demüthigen.

Zwei Mal zog darauf Lothar nach Italien und starb endlich auf feiner Rückreife 1137. Sein Leichnam ward in dem von ihm gestifzteten Kloster Königslautern unfern Helmsstädt beigesetzt, wo sein Grabmal noch jetzt dem durchreisenden Fremden gezeigt wird.

Was er als Kaifer für das Aufblühen Göttingens gethan und durch welche Mittel er dieser Billa aufgeholfen habe, darüber fehlt es uns gänzlich an hinreichenden Nachrichten. Sicherlich dürfen wir aber aus dem, was diesser Drt vor ihm war und nach ihm geworden ist, schließen, daß er sehr vieles zu dem raschern Borschreiten besselben und zur Erlangung einer mehr städtischen Versassung beigetragen habe. Auch ist es gewiß, daß sein frühes Dabinscheiden seinen getreuen Unterthanen, den thätigen Bewohnern Göttingens, sehr empfindslich war.

Aber es lebte ja noch Heinrich ber Großmuthige, Herzog von Baiern, ein Mann voll Thatenkraft, freudigen Muthe und eiferner Entschlossenheit, burch die Bande des Bluts aufs engste mit jenem verbunden. Denn diesfer hatte sich noch vor Lothard Tode im Jahre 1127 mit seiner einzigen Tochter Gertrude vermählt. Er wurde der Stammvater des neuwelssischen Hauses, erhielt außer Baiern auch das Herzogthum Sachsen nebst dem Lande an

der Wefer und gab fo das erfte Beifpiel, daß einer zwei Herzogthumer zugleich verwaltete.

Bielleicht hatte noch fein Fürft die Er: wartung fo febr gefpannt und folche Soffnun: gen für bas Aufbluben und Unfehen unferer Gegend erregt, als gerade biefer machtige Ber: jog, Beinrich ber Großmuthige. Doch feine herrlichen Tugenden und fein glanzendes Gluck ' erweckten ihm Neiber; fein raftlos fortstreben= ber Chraeis jog ihm Feinde ju. Gein unverföhnlicher Saß gegen den Kaifer Konrad ben britten, beffen Borgug bei ber Raifermahl ihm die bitterste Kränkung zufügte, so wie gegen bas gange hohenftaufifche Saus jog bie blutig= ften Kehben nach fich. Er ergriff bie Waffen, und fiegte; ftarb aber mitten in feiner Gieges: laufbahn am 20. October 1139, und zwar, wie man nicht ohne Grund behauptet, burch bas Bift feiner boshaften Keinbe.

In diefen fturmifchen Zeiten blieb ben treuen und thätigen Einwohnern der immer mehr fich erweiternden Billa Göttingen fein anderer Troft und keine andere Hoffnung, als ber unmündige, aber trefsliche Sohn bes verstorbenen Herzogs. Heinrich der köme war es, dem sie treu anhingen und von desen bankbarer und huldreicher Zuneigung sie das Beste hoffen durften. Denn schon im Jahre 1144, als dieser noch klein war, brachten sie ihm ein Opfer ihrer Treue und Anhänglichteit. Graf Hermann von Lutterberge war auf dem Schlosse Herzberg ohne männliche Leibeserben gestorben. Sie eilten daher nach dem Harze, nahmen alsbald Herzberg und Osterode ein und übergaben diese Orte bald darauf dem rechtmäßigen Erben, ihrem jungen Herzoge, Heinrich dem Löwen.

Dieser kundigte schon in zarter Jugend ben kunftigen großen Mann an. Mit den vortrefslichsten Unlagen ausgestattet, genoß er als Knabe unter der Vormundschaft seines Oheims, des Herzogs der Welfen eine vorzügliche Erziehung und eroberte als Jüngling durch seinen regen, immer thätigen Geist, durch seinen raschen Muth im Unternehmen und durch seine kunne Entschlossenheit in Ge-

fahren alles basjenige wieder, mas fein Bater verloren hatte.

Tapfer und streng im Kriege, milb und sanft im Frieden erwarb er sich die Liebe und das Zutrauen seiner Unterthanen im vollen Maße. Sie sochten am liebsten und muthigsten unter seinen sieggewohnten Fahnen und arbeiteten am sleißigsten und ämsigsten unter seinem friedlichen Scepter. Im Kriege machten sie reiche Beute; im Frieden erwarben sie sich durch öffentliche Sicherheit, durch betriebsfamen Handel und Ackerbau große Reichthümer.

Doch auch dieser große und glänzende Glücksftern mußte den unglückschwangern Gewitterwolken weichen. Heinrich wurde von seinen neidischen Feinden verfolgt und vom Kaiser Friedrich dem ersten in die Acht erklärt. Von seinem schönen und weiten Gebiete, das er seinen Erben Heinrich, Otto und Wilshelm zugedacht hatte, blieb ihm jest nichts als das Braunschweigische, Lünedurgische und Nordheimische. Alles übrige wurde durch die schrecklich geschwungene Kriegsfackel verheert und zerftort. Die Gefchichten find voll von ben Grenelfcenen biefer schreckvollen Zeit; überall hörte man Jammer und Klagen ber gebrückten Einwohner; bie Felber waren von den Landeleuten verlaffen; sie hatten sich in die befestigeten Billen geslüchtet.

Biele Unterthanen wurden unter folchen fürchterlich drohenden Umständen dem felbst im Unglücke noch muthigen Herzoge untreu; nur Göttingens Bewohner schlossen sich sester und inniger an ihn. Sie erduldeten in dem schwezen Kriege viel Ungemach um ihrer Treue willen; denn ruhig mußten sie es ansehen, wie die Pfalz und Burg Grona unter ihren Augen vom Grund aus zerstört und nur eine kleine Kapelle verschont wurde.

Nicht ohne lebhaftes Interesse lesen wir die fernern Schickfale Göttingens während ber Berbannung seines unglücklichen Landesherrn. "Wie endlich 1182", erzählt die Göttingische Chronit, "Herzog Heinrich, vermöge des Erz"furtischen Abschiedes, des Römischen Neichs "Gränzen, drei Jahre lang sliehen und meiden

"mußte, und am 25. November gebachten Sab= "res ju feinem Schwieger : Bater Konig Bein= "rich in ber Normandie fich begab; und barauf "vollende nach England binuber gieng. um "bei feinem Schwager Ronig Richard bie "übrige Beit hindurch fich aufzuhalten. Co "hat wohl ber Raifer Friederich ju folge feiner .. Bufage, Die Stabte und Baufer Gottin= .gen, Braunschweig, Barbewid, Lich: .. tenberg, und andere, mas bem Bergoge .. zuffandig, eingenommen, und Land = Boigte "(Praesides) bem Bergoge jum beften, babin "verordnet; boch mogten bie machen nach ih= "rem eigenen Willen und Wohlgefallen. "bei bie Stadt Gottingen ihren Theil auch .. gelitten. Denn beregte Land : Boigte fegneten .. fich mit bem Creube, weil fie es in ber Sand "hatten; indem fie mohl mußten, bag wenn "bie brei Sahre verfloffen, die Berrlichkeit ein .. Ende haben, und ein anderer tommen und "fie austreiben murbe. Welches mit bem Un: "fange bes Jahres 1186 endlich gefchabe, ba "Bergog Beinrich ber Lowe aus England

"zu Haufe angelanget und nebst feinem übris, gen Lande auch feine Stadt Göttingen "wieder in Besitz genommen, die dann von "folcher Zeit an Ihm und seinen Erben bes "fandig und eigenthämlich blieben".

Es war am 6. August bes Jahrs 1195, als der durch seine Tapferkeit eben so berühmte, als durch seine Schicksale merkwürdige Herzog Heinrich der Löwe zu Braunschweig starb. Er hinterließ drei Söhne, Heinrich, Otto und Wilhelm genannt. Sie regierten bis zum Jahre 1203 gemeinschaftlich und so geschahe es, daß auch die Villa Göttingen dreien Herrn zugleich diente. Das Andenken an diese Zeit wurde durch einige Gemälde, die sich auf dem Rathhause befanden von denen man jest aber nicht mehr weiß, wo sie geblieben sind, ausbewahrt.

Sest ichien indeffen ein heiterer Strahl bes Friedens fich über unsere Gegend verbreiten zu wollen. Denn heinrichs bes kowen altefter

Sohn hatte ja schon im Jahre 1182 Agnes, die geliebte Tochter bes Pfalzgrafen Konrab aus der Familie der Hohenstaufen geheirathet, und war dadurch zur Würde eines Pfalzgrafen am Rheine gelangt; sein Bruder Otto aber wurde zum deutschen Kaiser gewählt. Doch auch diese Hoffnung verschwand, da Otto mit dem Zunamen des vierten zuerst mit Philipp, der sich ihm gewaltsam widersetze und, sich zum Gegenkaiser auswersend, sogar mit einem gewaltigen Heere kühn in Sachsen einsiel; dann aber nach dessen glücklicher Ueberwindung mit Friedrich verwickelt wurde.

Mitten unter biefen Zerrüttungen, unter Rauben und Morben gewann bennoch die Billa Göttingen an Umfang, Anfehen und Bolksmenge. Denn die freiheitliebenden, nun aber verlassenen und hülflofen Landleute, die vorher die Mauern als die brückenbsten Fesseln der Sklaverei verachtet hatten, slüchteten sich in die befestigten Billen und suchten bort Sicherheit und Schutz gegen die plötlichen und gewaltthä-

thatigen Ueberfalle ber Feinde. Sier gewöhn: ten fie fich immer mehr und mehr an bas ftabtifche Leben. Gie mahlten fich ihre eignen Dbrigkeiten, bilbeten fich allmalich eigne Ber: faffungen und gaben baburd ben Gegenden an der Elbe, Leine und Wefer eine gang an: bere Geftalt. Und felbft ber Raifer Dtto ber Bierte, welcher julett, nachbem Friedrich ber Ameite, Beinrichs Sohn, in Sicilien berans gewachfen und im Sabre 1215 in Machen gum Raifer gefront war, verlaffen und ruhig in feinen Erblanden lebte, bewieß feine Borliebe für Göttingen und beffen Umgebungen auf eine glangenbe Beife. Er verweilte bier nicht ungern, ließ bie ju Beinrichs bes Lowen Beis ten gerftorte Burg Grona wieder aufbauen und befuchte von hier aus hochft mahrichein: lich auch oft die Billa Gottingen. Um biefes aber mit mehr Bequemlichkeit thun ju fon: nen, ließ er von ba über eine fteinerne Brude hinmeg quer burch bas Kelb nach ben bis auf ben heutigen Tag mit einer Linde bepflangten Orte an der jetigen Chauffee nach Caffel; wo

bas erst im breißigjährigen Kriege zerkörte Leinebergische Gerichtshaus gestanden, einen gepflasterten Weg anlegen. Man nennt ihn noch jest zum dankbaren Undenken an ihn ben Königsstieg. — Auch mag er außerdem nichts gespart haben, die Gegend zu verschönern.

Es ift unglaublich, wie schnell sich bie Willa Göttingen seit jener Zeit zu ber Berfassung und ben Rechten einer Stadt erhob. Aus sichern Nachrichten sehen wir, daß dieser Ort im Jahre 1209 noch keine Stadt war und schon 1232 geschieht in zwei Urkunden, die sich in der Chronik abgedruckt sinden, des Göttingischen Bürgermeisters und Rathes auf die ehrenvollste Weise Erwähnung.

So war Otto bem Vierten es vorbehalten, Schöpfer und Wohlthäter ber Stadt Göttingen zu werben. Er ftarb im Jahre 1218, und von diefer Zeit an tritt Göttingen in die Reihe ber Städte und in den Kreis der zuverläffigen Geschichte ein.

Wir haben mit Bergnugen erforfcht, was bie altefte Geschichte biefes merkwurdigen Ortes

aus ber dunkeln Vergangenheit aufbewahrt hat und im Zusammenhange dasjenige mitgetheilt, was uns der Mittheilung würdig schien. Möge auch der Leser gern mit uns in jenen unge-wissen Zeiten der Urgeschichte verweilt haben und willig jett aufnehmen, was glaubwürdige Männer von den fernern Schicksalen dieser berühmten und merkwürdigen Stadt Zuverlässiges berichteten.

## Dritter Abschnitt.

Entwickelung ber ftabtifchen Berfaffung und Freiheit aus bem Rampfe mit bem Abel und ber Geiftlichkeit.

So hatte sich Göttingen, wie die übrigen niederfächsischen Städte; bis zu Otto des Vierten Zeiten allmälich aus einer einzelnen kaiserlichen Villa zu einem kleinen Dorfe, dann zu einem größern Flecken und endlich zu einer Stadt emporgeschwungen. Nun nahm es in eben dem Jahrhunderte, in welchem es städtische Rechte erlangt hatte, sehr schnell an Umfang, Wohlstand und innerer Stärke zu. Zu keiner andern Zeit, die gegenwärtige etwa ausgenommen, gewann es so sehr an neuenöffentlichen Gebäuden. Kleinere und größere Theile der

Stadt wurden den alten hinzugefügt, einzelne Straffen angelegt und bebauet.

Als aber im Jahre 1213 ber Herzog Wilhelm zu Lüneburg gestorben war und fünf Jahre barauf auch sein Bruder Kaiser Otto der Vierte im Tode ihm folgte, wurde sein einziger Sohn Otto bas Kind 1227 alleiniger Herr der gesammten Braunschweigischen Länder. Auch Göttingen erfreute sich seines Schutzes.

Indessen wurde diesem Herzoge nicht sogleich der ruhige Besit seiner Länder vom Schicksale vergönnt. Denn kaum war der Pfalzgraf Heinrich gestorben, so verlangte des Kaisers Friedrichs Sohn Heinrich auf des Vaters Besehl von Otto die Herausgade Braunschweigs, vorgebend, diese Stadt sen von der Tochter des verstorbenen Pfalzgrasen Irmengarda an den Kaiser gegen andere Orte vertauscht worden. Otto wieß diese Forderung ab und eine blutige Fehde folgte der andern. Auch Göttingens Bewohner mußten in denselben als treue und tapfere Unterthaunen ihres Landesfürsten viel Ungemach erdulden.

Beinrich nahm mit Gewalt, was er freiwillig nicht erhalten konnte.

Allein balb gelang es Otto bagegen, die Stadt wieder ju erobern. Jest glaubte er sich nun in seinen Besitzungen aufs neue sicher, wurde aber balb barauf zu seiner größten Bestrübniß als ein Bundesgenosse Wolbemars, bes Königs ber Danen von bem Grafen von Schwerin gefangen genommen.

Mährend Otto in der Gefangenschaft seufzte, benutte Heinrich noch ein Mal den Umfall seines Gegners zur abermaligen Eroberung Braunschweigs. Als aber alle angewandte Verzsuche vergeblich waren, zog er vor Göttingens Mauern, und bemächtigte sich dieser Stadt zum Ersate für Braunschweigs Verlust. So war und blieb diese Gegend der unglückliche Schauplat der Verheerungen und des Krieges.

Länger als funfzig Jahre war nun abwechfelnd Krieg und Feinbichaft die Geißel diefer Gegend gewefen. Jest kehrte Ruhe und Friede in die durch Uneinigkeit verheerten oder zerstörten Städte und Dörfer wieder ein. Denn der

Raifer Friedrich ber 3weite eilte enblich aus Italien, wo er fich fo lange Beit aufgehalten hatte, jurud und bestrebte sich ernstlich, bie alten Dighelligkeiten zwifchen feiner und ber welfischen Kamilie vom Grunde aus ju vertilgen. Er leiftete völlig Bergicht auf feine ungerechten Korberungen, und Bergog Dtto zog als friedlicher Besiter in seine Staaten ein. Diefer Schickt auch fogleich, fo bald er in Braunfdweig angekommen, feinen getreuen Diener und Rath Berend von Sardenberg nach Göttingen, forbert in einem fehr gnabigen Schreiben ben Rath und bie Burgerschaft bafelbst auf, ihm Treue ju fchworen und erinnert fie zugleich an ben Gib, welchen fie bem Bers joge Beinrich geleiftet und feinen Borfahren fo treulich gehalten. Dagegen verspricht er ihnen, "baß ihnen nicht jur Laft gereichen "follte, bag fie eine Beit ber gezwungen mor-"ben, andern wider ihren Willen zu bienen. "Bielmehr wollte er fie bei allen Ehren, Bor: "theilen und Gerechtigkeiten erhalten und be-"fcugen, welche fie von feinen Borfahren er;

"langet, und die Stadt niemals jemandem zu "Lehen auftragen". Noch bis auf den heutisgen Tag ist diese wichtige Urkunde Otto des Kindes vorhanden \*).

Willig und gern leifteten bie treuen Gottinger ihrem rechtmäßigen Landesherrn ben Sulbigungseid und biefer erzeigte fich bagegen

\*) Diefes find feine eigenen Borte: Ad memoriam vobis reducimus juramentum quod fecistis patruo nostro et heredibus suis et idem juramentum et fidem quam in progenitoribus nostris fideliter servastis, in nobis, qui justi eorum sumus successores, petimus observari. Quod autem oppressi estis a dominis alienis et coacti ad eis serviendum, vobis non debemus, nec volumus imputare, nec unquam inde ultionem et vindictam aliquam faciemus, dummodo fidem vestram et affectum nobis ad praesens efficaciter ostendatis et vos et civitatem nunciis nostris, cum ad vos venerint presentetis, tes certissime, quod vos in omni jure et honore antecessorum nostrorum protegere et defendere volumus bonu side et civitatem vestram nunq, alicui in pheodo porrigemus.

fehr bantbar. Er liebte fie fehr und benutte jede Gelegenheit, ihnen burch bie That feine borgugliche bulb und Gnabe ju beweifen. Wit lefen noch jest in der Gottinger Chronif bas im Jahre 1232 ju Solzminden ausgefertigte und ihnen ertheilte Diplom, in welchem ber Bergog alle benfelben zeither gefchenkten Borrechte aufs neue beftatigt. Und als er im Frühlinge bes Sahrs 1241 mit feinem Gibam Bermann, dem Landgrafen von Thuringen und Beffen bafelbft eine Busammenkunft verabredet hatte, lud er auch viele benachbarte und angesehene Manner vom Ubel bagu ein. Unter biefen werden vorzüglich bie Bruder Dtto, Diebrich, Poppo und Johann von Schwanringen ober Pleffe genannt. ihnen gefellte fich auch bald ber Abt Arnold von Mordheim nebst den vornehmsten feiner Conventualen. Freudenfeste und Luftbarkeiten aller Urt wurden in biefen Tagen angeftellt. Man ergoste fich an ritterlichen Uebungen, qu= gleich mancherlei Rurzweil treibend.

de Auch foll eben biefer Herzog noch furz

vor feinem Tobe, ber am 9. Juni 1252 erfolgte, ber Stadt ben Lowen, welchen sie noch heut gu Tage in ihrem Wappen führt, geschenkt haben.

Otto hinterließ vier Söhne, von benen indessen nur zwei, Albert ber Große und Johann genannt, die Regierung unter sich theilten. Albert en als dem ältesten der Brüder, siel darauf die Stadt Göttingen und beren Gebiet zu. Treulich bewahrte auch er ihr Schutz und Schirm bei drohenden Gesahzten, so wie ausgezeichnete Fürsorge bei glücklichen Ereignissen. Dieses bewies er vorzüglich bei folgender Gelegenheit.

Günzel von Wolfenbüttel hatte wegen schwerer Vergehungen nach des Kaisers Wilzhelm Richterspruche einen Theil seines Gebietes verloren. Dieser siel an seine ehemaligen Lehenszherrn zurück, und Albrecht der Große eilte als rechtmäßiger Erbe benselben in Besitz zu nehmen. Darüber entbrannte ein wüthender Groll gegen ihn in dem Herzen der Herrn von Afseburg, welche ihrem Verwandten von Wolfenbüttel beistehen wollten. Albrecht rüstete sich

baher 1256 jur Fehbe, jog gegen bie Affeburg jenfeits Braunschweig und belagerte biefelbe.

Da rückte plößlich und ohne nach Nitterfitte den Fehdebrief vorherzuschicken der mainzische Erzbischof Gerhard nebst dem Grasen Diedrich von Eberstein, durch wilde Naublust geblendet, mit einer bewaffneten Schaar in das Gebiet des Herzogs. Die stille Nacht ruhte über dem friedlichen Leinethale und ein forgloser Schlaf erquickte die müden Glieder des Landmannes. Zeht brachen die Verbünbeten hervor, raubten und nahmen mit sich, was sie fanden, verheerten und verbrannten etliche naheliegende Dörfer und führten im Taumel der Freude den Göttingern das vor ber Stadt weidende Vieh mit sich fort.

Die erlittene Beleibigung brachte aber bie muthigen Göttinger in harnisch. In voller Ruftung verbanden sie sich mit dem mundenschen Stadthalter bes herzogs, Wilken aus dem Geschlechte ber herrn von Kerftlingerode, oder, wie andere meinen, der herrn von Bodenhaussen, der, durch die Thränen der unglücklichen

Landleute gerührt und wegen so vieler verwüssteten Aecker und Dörfer vom Born entbrannt, eiligst die benachbarten Ritter und Bewohner der Städte aufgefordert und unter seine Fahne gesammelt hatte, um von den frechen Bersbrechern, wenn sie nicht schon mit der Beute entslohen wären, so schnell als möglich gerechte Rache zu nehmen.

Von Stund an, als das kleine, aber treue und muthige Häuflein vereinigt war, eilte er den übermüthigen und räuberischen Feinden nach, und erreichte sie, da sie sich schon ganz sicher glaubten, bei dem Kloster Volkerode unfern des thüringischen Dorfes Ballenstädt. Hier kam es zum Gesecht. Der seindliche Haufen mußte fliehen, und der biedere und unerschrockene Wilken sührte die Unführer desselben als Gesangene fort. Frohlockend mit seinen Genossen überlieferte er sie dem Herzoge.

Diefer, bestürt durch den Vorfall und noch mehr erfreut über den unerwarteten Ausgang des Sieges, lobte die Tapferkeit, Rühnheit und Unhänglichkeit seiner treuen Unterthanen und schiefte ben gefangenen Erzbischof im unwilligen. Jorne nach Braunschweig auf die Burg, um ihm in einer langwierigen Gestangenschaft Zeit zur Reue zu geben. Den Grafen Diedrich von Sberstein aber, der in seinem Lande wohnte und unter andern anssehnlichen Gütern auch das Umt Friedland von ihm zum Lehen trug, ließ er als einen treussosen Bafallen vor der Asseburg an einem Galgen auffnüpfen.

In berselben Fehbe ereignete es sich auch, baß die Burgfeste Bollen forde, jest gewöhnlich Bonafort genannt, welche ungefähr eine halbe Stunde über Münden an der Fulde liegt, von diesen wilden Räubern gänzlich zerstört und verbrannt wurde. Der damalige Besiger war Hans von Gieseler. Dieser wurde badurch gezwungen, seinen Bohnsitz u verlassen und nach Münden zu ziehen. Hier wohnte er lange Zeit. Als aber weder
ber Perzog Albrecht noch der Erzbischof von
Mainz ihm irgend einen Ersat seines Berlustes
gestatten wollten, und er auch außerdem schon

früher bem Bergoge eine bebeutenbe Gumme Gelbes vorgestredt hatte, ohne biefelbe jurud ju erhalten, fo ftarb ber Bater aus Gram und Rummer über bas erlittene Unrecht, feine brei Sohne aber, namlich Sans, Bermann und Giefeler begaben fich im Jahre 1257 nach Göttingen, um bier in ber Folge ju wohnen. Gie murben mobimollend und gern aufgenommen, verheiratheten fich in burgerliche Familien und lebten feitbem in großem Unfeben in ber Stadt. Weil fie von Munden hierher gezogen maren, bekamen fie ben Bunamen ber von Munben und wir finden viele aus bem eblen Gefchlechte ber Giefeler von Mun= ben, die nicht nur hier fondern auch anderemo angesehene Memter verwalteten. Deier, ein Mann, ber fich burch feine Schriften um bie hiefige Gegend fehr verdient gemacht hat, meldet und in einem feiner Bucher, "Dransfeldiana" betitelt, von biefer Familie, es fen bor Beiten unter ben Eblen ju Gottingen ber Name ber Giefeler von Munben fehr Denn biefe, abstam= ausgezeichnet gemefen.

mend ans einer eblen Rittersamilie hatten felbst Bischöfe und andere angesehene Staats: männer unter ihre Vorfahren gezählt. Sie hätten mehrere abelige Güter auf dem Lande besessen und einer von ihnen, Heinrich von Gieseler sen Vischof von Freisingen; ein anderer aber Johann von Gieseler genannt, sen sogar Kanzler bei dem Kaiser Karl dem Vierten gewesen. Dieser sen im Jahre 1478 zu Prag ohne Erben, aber mit vielen sehr angesehenen abeligen Familien verswandt, gestorben.

Mährend biefer Zeit hatte ber Herzog Albrecht ber Große mancherlei Unruhen und Feindfeligkeiten zu bestehen. In Thüringen und Sachsen wurde er bedrängt, einige Zeit hindurch in Leipzig in der Gefangenschaft gehalten und am Ende sogar auf die ungerechteste Weise des Landes an der Werre beraubt. Denn dieses gehörte früher zu der alten Grasschaft Mordheim, die schon der Raiser Otto der

Bierte in einer Urkunde "patrimonium Henrici Ducis patris nostri" nennt. Als es
ihm aber endlich gelungen war, friedlich in
fein Land zurückzukehren, da theilte er mit
feinem feitdem herangewachsenen jüngern Bruzder Johann die übrigen vom Bater geerbten
und zeither von ihm verwalteten Länder. Den
merkwürdigen Hergang dieser Theilung berichtet
und Lübeck in seinem Manuscript der Götz
tinger Chronik nach einem benutzen alten Erz
tracte. Wir führen seine eignen Worte an:

"Anno MCCLXVII haben die beiben "Gebrüder, Herzog Albrecht und Herzog Johann, "Herzogen Otten Söhne, mit Rade des Marchen, "Grafen von Brandenburg und ihrer andern "Freunde, getheilet ihre Lande und Erbe, als "Brunschwig, Lüneborg, Göttingen und Einz"beck und das Land vor dem Harz und ganz "Eichsfelb".

"Den Donnerstag vor bem Sontag Judica "ober nach Laetare, in ber Fasten geschah, "baß sen zusammen kahmen in ber Stadt Brun-"swig, wente ber Marchgraf Otto von Branben"denburg, und bei andern, so zu der Theilung "abgeschicket weren, mit bepden Herzogen und "öhren Rähten also anfängen; daß erstlich dei "beyden Försten selbst darum mit Werpeln "werpen solten, welcher die Theilung setzen, "und wiederum, welcher den ersten Köhr ha"ben solte. So siel das Loß und Glück up "Herzogen Albrecht, der solte das Land sezen, "als der Eltist, und Herzog Johan solte her"nach die Köhr und Wahl haben".

"Da nahm und ward Zeit gegeben Herzog "Albrecht, von dem Donnerstag nach Laetare, "beth an den Middewecken nach VValpurgis, "weren wohl 6 Wecken, und Herzogen Johann "ward do vollend Tyd gegeben, tho besehende "und tho erwehlende, wente tho der Himmelzuscht. Also seite Herzog Albrecht das Land "tho Brunschwig und Wolffenbüttel, und den "Calenbergischen Theil, auch das Land tho "Söttingen Uberwald, vom Deister und Leine, "auch die Stadt Helmstädt und den Papendieck, "zusambt dem Lande Einbeck und fürm Harze, "und das Eichsselb sollte seyn ein Deel, und

"bann das Land tho Luneborg und Celle, Hauß, "Schloß und Stadt mit Holz und Felde, "Water und Wende folte das andere Deel "fenn: allein Giffhorn folt tho dem Lande "Brunschwig senn und wat dei Lehnwartschop "anlanget, follt ein um den andern holden.

"Also nahm Herzog Johann selbst frei"willig und erwehlet das Land Städe und
"Höße des Landes Lüneborg mit Celle, dazu
"Herzog Albrecht übernimmet das Land zu
"Brunswig, Wolfenbüttel Kalenberg und das
"Land zu Göttingen, und also auch kommt
"Göttingen die Stadt an dussen Herzog Al"brechten den Ersten und Elbisten".

Nachbem auf solche Weise die Theilung vollendet war, nahm der Herzog Albrecht im Jahre 1270 von seinen Leuten, Städten, Rittern, Prälaten und Edlen überall eine festliche Huldigung an. Auch die Stadt Göttingen huldigte ihm seierlich nach damaliger Sitte. Der Herzog bestätigte dem Rathe, den Gilden und der gesammten Bürgerschaft ihre alten Urkunden, Briefe und alle erworbenen Rechte,

und verfprach, fie barin zu beschützen. Dages gen leifteten ihm die biebern Göttinger ben Gib ber Treue und bes Gehorsams.

Der Herzog Albrecht regierte von dieser Zeit an in Ruhe und Frieden. Seine Unterzthanen fühlten sich glücklich, und Göttingen wuchs unter seinem Scepter an Ansehen, Reichzthum und Macht auf die erfreulichste Weise. Diese Zeit der Freude dauerte die zum Jahre 1279. Denn in diesem Jahre starb der Herzzog, und sein Tod erzeugte allgemeine Betrübnis. Er hinterließ drei Söhne. Heinrich der Wunderliche, Albrecht der Fette und Wilhelm wurden sie genannt.

Anfangs führten biefe brei Brüber gemeinschaftlich bie Regierung und bestätigten auch ber Stadt Göttingen bie errungenen Rechte und Freiheiten. Göttingen hatte schon jest so sehr an Ansehen und Macht gewonnen, daß im Jahre 1288, als Albrecht aufs neue eine Bestätigung der Rechte, welche die Bürger seit Ottos des Bierten Regierung erhalten zu haben behaupteten, derfelbe nicht erst ur-

kundliche Beweise forberte, sondern sich mit dem hierüber geleisteten Eide der Bürgermeister begnügte. So sehr setzte er sein Bertrauen auf die Treue und Ergebenheit des Nathes zu Göttingen. Auch verlangten und erhielten die Göttinger von dem Herzoge von neuem das feierliche Bersprechen, "ihre Stadt, so lange "er lebe, keinem fremden Herrn zu versehen, "oder auf irgend eine andere Weise zu überzulaffen".

Aus ber Geschichte jener Zeit geht klar hervor, daß dieses stets ein Grundgeset der städtischen Freiheit war. Darum mußte jeder Herzog, noch ehe ihm die Huldigung der Einwohner zu Theil ward, der Stadt redlich dieses Versprechen ablegen. Und in der That war diese Besorgniß nicht ohne Grund. Denn leicht konnte ja bei der Armuth und Schwäche der Herzöge die Stadt unter solchen Umstänzben unter einen mächtigern Landesherrn gerathen, der von den eingeräumten Rechten seiner Vorgänger nichts wissen wollte. Auch die benachbarten Städte richteten sich hierin

nach bem ein Mal gegebenen Beifpiele Got: tingens.

Durch solch ernstliches und beharrliches Bestreben schwang sich die Stadt immer mehr und
mehr empor, so daß schon im solgenden Jahre
die beiden Herzöge Albrecht und Wilhelm
ihrem treuen und geliebten Rathe zu Göttingen "nach reislicher Ueberlegung" (matura
deliberatione) die Macht gaben, einige Juden nicht nur in die Stadt frei auszunehmen,
sondern ihnen auch das Bürgerrecht zu schenten. Biele Edelleute, Gottschalk von der
Plesse und bessen zwei Söhne, hermann
und Otto, so wie Barthold von Abelepsen nehst andern, die nicht genannt sind,
waren dieser Urkunde Zeugen.

Dieses war aber in jenen Zeiten eine sehr großmuthige und wichtige Schenkung. Denn die Juden gehörten einzig dem Kaiser an und brachten dem Schahe desselben als Kammerskuchte beträchtliche Einkunfte ein. Es war baher eine besondere Gnade des Kaisers, wenn er den Herzögen seine Gewalt über die Juden

in ihren Lanbern abtrat; und noch mehr ber Bergoge, wenn biefe bie ihnen vom Raifer gesichenkten Rechte an bie Stabte wieder versichenkten.

Bahrend fo die Macht und bas Unfehen ber Stadt mit jedem fommenden Sahre fich vergrößerte, kam noch ein neues Ereigniß bingu, bas zwar bem Unfcheine nach ber ftab: tifchen Freiheit fehr gefährlich werben konnte, bennoch aber im Laufe ber Zeit jum Bache= thum berfelben vorzuglich viel beitrug. nämlich Albrechts bes Großen Gohne bie vom Bater geerbten Lander unter fich theilten, fiel, wie wir oben ergahlt haben, Göttingen und beffen Gebiet bem Bergoge Albrecht bem Feiften ju. Diefer machte bie Stabt jur herzoglichen Residenz und ließ sich hier um biefelbe Beit eine Refte, Ballraus ober Ball: rues genannt, aufführen. Gie lag an ber Burgftrage, und obgleich jest feine bedeutenbe Spuren bavon mehr übrig find, fo ift boch gewiß, baß fie an ber Stelle bes jegigen Pleffer: hofs erbaut mar.

Diese Veränderung konnte in der That auf der einen Seite der wachsenden Macht der Stadt sehr gefährlich werden. Denn nur zu leicht verschwindet bei dem Bürger das Gefühl seiner Selbstständigkeit, Unabhängigkeit und goldenen Freiheit vor dem blendenden Glanze des Hoses. Im Rausche der Freude und im Taumel der Vergnügungen vergißt der Rathseherr über sein eignes Wohl das seiner Mitzbürger. Nicht selten tritt da Verschwendung an die Stelle der alten Mäßigkeit und Raugssucht an die Stelle ebler Vescheidenheit.

Die Veränderung konnte aber auch auf der andern Seite zum Wohlstande, Ansehen und allgemeinen Glücke unendlich viel beitragen. Denn jede Nähe des Hoses bringt dem Bürger durch seinen Auswand Gelegenheit zum Erwerbe; befördert dadurch die Vetriebsamkeit und den Fleiß; und nicht nur alle Arten von Handwerken und Gewerben, sondern auch die Künste und der Handel blühen herrlich empor. Der Andlick so vieler öffentlichen Lustbarkeiten, der Turniere, Bälle und großen Freudenfeste

gewährt bemfelben ein unterhaltenbes und bilbendes Schauspiel. Die Sitten werden milder und an die Stelle ungeschliffener Roheit tritt zarte Feinheit im Umgange.

Glücklicher Weise war gerade damals die Lage der Dinge so beschaffen, daß Göttingen durch diese Veränderung mehr gewinnen als verlieren mußte. Die Macht des Herzogs war schwach. Er suchte in den Mauern der Stadt Schutz und Hülfe gegen die gewaltsamen und ungerechten Unmaßungen des raubsüchtigen Abels. So wurde sein Schicksal immer inniger mit dem der Stadt verslochten. Er erwartete von den Vürgern treuen Veistand gegen äußere Gesahren. Dagegen bewies er ihnen bei mannigsachen Gelegenheiten, wie huldvoll er gegen sie gesinnet, wie gewogen er ihnen sein.

Es war im Jahre 1290, als sich ben treuen Bürgern die Gelegenheit darbot, ihre Ergebenheit dem Herzoge zu beweisen. Fol-

genbes war bie Beranlaffung bagu. Nicht fern von Goslar ftand eine alte Fefte, Die ber Raifer Dtto ber Bierte erbaut hatte. Die Berlingsburg mard fie genannt. Diefe war bei ber Erbvertheilung ber brei Bruder Seinrich bem Bunderlichen gu Theil geworden. Dhne fie felbft zu bewohnen. legte berfelbe eine robe und ungeregelte Befagung Diefe machte aber nach bamaliger Sitte häufige Raubzuge in die benachbarten Begenden, plunderte, wo fie nur fonnte und erschlug und beraubte die vorüberziehenden Raufleute und Reisenden. Dadurch murde der Bifchof von Silbesheim, beffen Unterthanen am meiften von den Raubgefellen beschwert wurden, bewogen, fich laut und bitter über biefes furchtbare Raubneft zu beklagen. rich der Wunderliche murde freundschaftlich ge= beten, die Befagung gufzuheben und die Burg ju verkaufen. Allein diefer fchlug beibes aus, furz und nachdrucklich antwortend: "alles va-"terliche Erbe fen ihm theuer, nimmermehr "feil".

Als bemnach die Güte vergeblich versucht war, griff man zu den Waffen und suchte Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Da zog Herzog Albrecht mit seinen treuen Göttingern und andern Städtern nebst seinem Bruzber Wilhelm und bessen treuen Braunsschweigern aus, das Raubnest vom Grund aus zu zerstören. Ihnen folgte der Markgraf von Brandenburg, der Bischof von Hildesheim mit seinen Unterthanen, dazu wohl dreizehn Grafen vom Harze und andere Eble und Städter.

Auch zu heinrichs troßiger Macht gesfellten sich viele, unter benen uns die Grafen von Dassel, von Walbeck und von der Lippe, die Einbecker und andere genannt werden. Bei der Stadt Ein be ekt stießen die vereinigten Heere zusammen; lange kampsten die Schlachtereihen mit ungewissem Kriegsglücke. Schon hatte der seige Graf von der Lippe die Flucht ergriffen; schon wankten die Schaaren heinstichs; als bennoch endlich das Schicksal für heinrich entschied. Albrecht, obgleich über-

wunden, hatte mit seinen treuen Bürgern tapfer gesochten. Der Ruhm der Tapferkeit krönte die Anstrengungen der Göttinger. Heinzich nahm zwar die beiden Bischöse von Haleberstadt und Magdeburg gesangen; die Herlingsburg ward aber bennoch am Ende zerstört.

Diefer gludliche Musgang befeuerte 'ben neu erwachten Muth ber Göttinger fo febr. baß sie felbst ihrem Landesherrn zu widerfprechen magten. Denn als biefer mit bem Berjoge Dtto von Luneburg einen Erbvertrag gefchloffen hatte, ber leicht ihrer Sicherheit und Freiheit mit ber Beit hatte nachtheilig werben fonnen, fo wollten fie nicht eher beiben Bergogen gemeinschaftlich ben Sulbigunge: eib leiften, bis biefe auf ihre Erinnerungen Rudficht genommen hatten. Diefe hatten nam: lich unter fich ausgemacht, bag fie in ihren beiberfeitigen Lanbern mit gleichem Unfehen lebenslang regieren und Rechten wollten. Sturbe einer von ihnen, ohne Rinder ju binterfaffen, bann follte ber andere Erbe fenn.

Wofern er aber Erben hinterließe, follte der Zurückgebliebene die Vormundschaft so lange führen, bis der rechtmäßige Erbe sein zwölftes Jahr erreicht habe.

Mls endlich bie Bergoge faben, bag bie muthigen Burger freiwillig nicht nachgeben wurden, fuchten fie biefelben burch folgende schriftliche Berfprechungen zur Suldigung gu bewegen: "Alle bisherige Chrenrechte und Frei-.. beiten in und außerhalb ber Stadt follte bie "Burgerschaft frei und ungehindert forthin "ausuben; jeder Bertrag, welchen fie mit ei= "nem Berzoge in Abwefenheit bes andern ober "mit ihren Rathen fchließen, murden, follte "für beide Landesherrn gleich verbindlich und "gultig fenn. Entstände ja eine Dighelligfeit .. zwischen Albrecht und Dtto, so durfe die "Bürgerschaft teinen von beiden in ihre Stadt: "mauer aufnehmen, noch ihm mit Gulfe bei: "fpringen".

Auch brachten fie es burch ihr fluges Benehmen in biefer Sache babin, bag ber Berzog Otto zum großen Gewinne ihres Handels und ihrer übrigen Geschäfte gelobte: "er wolle ", den Bürgern von Göttingen nebst allen "Ungehörigen in seinem Lande und wo er "nur könne, gleiche Ehren, Rechte, Freiheiten ", und ein sicheres Geleite verleihen, als seinen ", eigenen Unterthanen in Hannover und Lüne: ", burg, und sie eben so behandeln und zu als ", len Ehren befördern".).

Gleich muthwilligen Kindern, die ein Mal die schwache Nachgiebigkeit ihrer Eltern bemerkt und zu ausgelassener Unart benutt haben, gingen jest die Göttinger in ihren Forderunsgen an den Herzog, der ihnen die größten Gnadenbezeigungen erwiesen hatte, immer weiter. Zunächst richteten sie ihre Ausmerksamkeit auf den benachbarten Abel, der schon in so

\*) Insuper nos Otto Dux decrevimus nostros dilectos Burgenses in Gottinge ac omnes ipsis attinentes, tam in nostro dominio, quam ubicumque locorum poterimus in omni jure, honore, libertate, conductu, tanquam nostros de Luneborch vel Hanover, velle fideliter promovere. frühen Zeiten die Geißel unferer Gegend geworden war. Und in der That hatten die Bürger Urfache, ihren Gewaltthätigkeiten und Räubereien sich entgegen zu sehen. Denn sie beunruhigten, sicher auf ihren Felsenschlössern, die Einwohner der aufblühenden Städte, wo sie nur konnten.

Won allen Seiten war die Set von solachen Ritterburgen umgeben. Gegen Mitternacht hauseten die Herrn von Harbenberg, die Dynasten von der Plesse, die Eblen vom Schlosse Steine, von Bovenben, von Gronde; gegen Morgen die Eblen von Kerstlingerode, von den Gleichen; gegen Mittag die von Reinhausen und von dem Hansteine; und gegen Abend die Herrn von Rostorf, Harste und Abelepsen.

Thre Burgfesten standen in dem üblen Rufe von Raubschlössern; sie selbst aber murs von den Städtern für Räuber gehalten und als solche gehaßt. Die bitterste Feindschaft entspann sich unter beiden und führte nicht selten blutige Fehden herbei. Denn die Abe-

lichen, theils folgend ber roben Sitte bes Beitalters, theils auch fich fürchtend vor der em= porbluhenden Macht ber benachbarten Städte und ber gefährlichen Berbindung berfelben mit ben Bergogen, fuchten ben Burgern allen moglichen Schaben zuzufugen. Gie fielen in ihr Bebiet ein, gunbeten ihre Dorfer an, trieben ihr Bieb von ben Triften mit fich fort und vermufteten ihre blubenben Saaten. Bog aber ein wohlhabender Raufman vorbei, dann fielen fie über ihn her, plunderten feine Guter und erschlugen ihn wohl gar. Golde Raubereien und Placereien erbitterten bie Gemuther immer mehr, und ber burch gegenfeitige Belei: bigungen eingewurzelte Groll flieg oft zu ber thatigften Erbitterung und Feindschaft.

Die Junker pon Gronde wohnten damals auf der Burg Grona; harfte aber trugen die herrn von Rostorf von dem herzoge zum Lehen.

Diefe Cbelleute lebten, man weiß nicht warum, mit ben Burgern von Göttingen in bitterer Feinbichaft. Sie beangstigten bie Stadt

burch häusige Plündereien und machten die benachbarte Gegend überall unsicher. Da brach
endlich der Unwille der Bürger in laute Klagen aus. Sie sielen ohne alles Bedenken mit
erbittertem Herzen aus der Stadt, nahmen
beide Häuser ein und zerbrachen sie in den
Grund. Aber sie gingen in der Hiße ihres
Borns zu weit. Denn nicht ein Mal die alte
Burgkapelle, die selbst den wilden und rohen
Kriegern des seindlich gesinneten Friedrich heilig und unverlesslich gewesen war, wurde von
ihnen verschont.

Obgleich nun die Göttinger, noch ehe sie einen Ausfall auf Harste gewagt, den Herzog Albrecht durch ihre Borstellungen dahin bewogen hatten, daß er ihnen bei der Zerstörung dieser Burg kräftige Hülfe leisten wollte, so wurde derselbe dennoch darüber sehr empfindslich. Zwar ließ er sich bald begütigen und die Göttinger kamen mit einer leidlichen Geldbuse davon; indeß hätte doch leicht die Sache gefährlich werden können.

Die gelinde und nachsichtige Behandlung machte

machte aber die Göttinger nur besto kuhner und die Herrn von Gronde mußten noch eine geraume Zeit warten, ehe sie von ihnen die Erstattung des bei der Zerstörung ihrer Burg erlittenen Schadens erhalten konnten. Und kaum war diese Fehde glücklich beigelegt, so folgte ihr bald eine neue. Der damalige Bessier des Hauses und Gutes zu Waake, einer von Hilkerode, war den Bewohnern der Stadt Göttingen irgend worin zu nahe gekommen; alsbald waren sie fertig, sielen nach Art bübischer Räuber hinaus, zerstörten das Haus, und führten, was sie fanden, als Beute mit sich fort.

Doch dies Mal mußten sie für ihren Frez vel bußen. Denn als der Ebelmann deshalb eine Rlage gegen sie erheben wollte, konnten sie nur durch eine bedeutende Summe Geldes ihn und seine Mutter Margarethe bahin bewegen, daß er jeder kunftigen Klage wegen bes erlittenen Schadens schriftlich auf immer entsagte.

Bahrend biefes Alles fich ereignete, wohnte

ber Bergog Albrecht auf feinem Schloffe Ball= raus zu Göttingen. Sier farb auch im Sabre 1303 am Abend Allerheiligen fein britter Pring. Bruno genannt. Er wurde in ber Barfuger Rirche, welche vormals jum Zeughaufe biente, jest aber abgeriffen und in ein neues fonig= liches Gebaube verwandelt ift, begraben. Sein Grabmal war einfach und ohne Pracht. Leichenstein gierte bas Kamilienwappen nebst ber einfachen Umschrift : Anno Dei MCCCIII. in Vigilia Omnium Sctorum obiit Illustris Princeps Domicellus Bruno Dux in Brunsvich. Much ftarb eben bafelbft wenige Sahre fpater feine Gemablin Elifabeth und marb neben ihrem Gobne mit ber Inschrift Ducissa de Brunswic, in einen ichlechten Stein gehauen, begraben.

Der Herzog selbst folgte ihr im Tode nach im Jahre 1318. Er hinterließ brei Sohne, Otto ber Milbe, Ernst und Magnus genannt. Bon diesen übernahm Otto als ber alteste zuerst die Regierung. Er war den Städtern sehr gewogen, schenkte ihnen viele

Freiheiten, erweiterte ihre Rechte und gab ihmen, was sie nur verlangten. Auch die Kirchen und Klöster bedachte er mit freigiebigem Sinne. Keiner suchte indessen schlauer und glücklicher Bortheile aus der Denkart des Herzzogs zu ziehen, als die Göttinger. Dieses zeigte sich vorzüglich bei dem Kampfe mit der Geistlichkeit, der von jest an immer heftiger entbrannte, und mit dem es folgende Beswandniß hatte.

Mit unglaublicher Schnelligkeit hatte sich bie Geistlichkeit in Göttingen zu einem Ansehen und zu einer Macht empor geschwungen, die der städtischen Freiheit den baldigen Untergang drohte. Bon einem kleinen Ansange ausgehend, — denn als Göttingen noch eine Billa war; genügte zur Berkündigung, der segensteichen Lehren des Christenthums einzig und allein die Kirche des heiligen Albanus, — fand man nach sichern Nachrichten schon um das Jahr 1320 außer einer Menge auch mit ihren Borstehern und Geistlichen reichlich versehenen Kapellen funf Hauptkirchen. Wahrscheinlich

fällt also auch die Erbauung und Einweihung der Nikolai und St. Johannis Kirche in das dreizehnte Jahrhundert, in welchem die erste Jakobi Kirche, der Comthurhof oder das deutssche, bas Barfüßer und Pauliner Kloster nehst den damit verbundenen Kirchen, das Hospital und die Kapelle zum heiligen Geiste und die zu dieser Kapelle geordnete Calands-Brüderschaft, endlich die Kapelle des heiligen Georg außerhalb des Albani Thores gestiftet wurden.

Niedrige Verstellung, schlaue Falschheit und unverschämte Habsucht war immer mehr und mehr ber herrschende Character der damaligen Geistlichkeit geworden. Durch solche Mittel gelang es ihr leicht, sich in die Stadt einzuschleichen und die ehrlichen, frommen und abergläubischen Bürger zu reichen Schenkungen für das Heil ihrer Seele zu bewegen. Drückende Noth entstand badurch bei Einzelnen. Dieser solgten bald die gewaltsamsten Eingriffe in die schönsten Rechte des Ganzen. Zwar fühlte oft

mit erbittertem Unwillen ber hellsehende Rath ber Stadt die drohende Gefahr; doch vergeblich erhob sich die marnende Stimme besselben gegen die freche Unverschämtheit der Geistlichkeit und die blinde Leichtgläubigkeit des Pobels.

Auf folche Weise war es schon im Jahre 1286 bem Orben ber Frangistaner gelun: gen, fich bei bem Bergoge Albrecht bem Gro-Ben einzuschmeichlen. Er gestattete ihnen in frommer Ginfalt, auch in Gottingen ein Rlofter ju erbauen. Reiche Gefchenke murben bei Diefer Gelegenheit bargebracht. Biele fromme Leute, vorzüglich ber beguterte benachbarte Udel, lieferten ihnen milbe Beifteuern. Raum hat: ten aber biefe ihr Gebaube und bie Rirche auf ber nach ihnen genannten Barfugerftrage aufgeführt, als im Jahre 1294 Albrecht nach bem Beifpiele feines Baters auch bem Pre= digerorden erlaubte, fich in Gottingen nie: bergulaffen. Er ichentte ihnen mehrere freie Plate und Gebaube ber Stadt und geffattete ihnen, einen Teich in ber Nahe ber Leine auszutrodnen, mit Steinen und Erbe angu:

füllen und an der Stelle deffelben ein Kloster nebst einer Kirche zu erbauen. Die Kirche wurde dem Apostel Paulus geweihet und daz von Paulinum genannt; die Mönche hießen von jest an Paulinermönche und das Kloster nach ihnen Paulinerkloster. Noch heutiges Tages wird die jenem Plate zunächst liegende Straße der Pfaffenteich, in der Bolkssprache aber gewöhnlich Papendiek genannt.

Mit unglaublicher Schnelligkeit nahm von Stunde an dieser Orben an Ansehen, Macht und Reichthum zu. Geschickt benutten bie Mönche ben Aberglauben bes Bolks zu ihrem Bortheile. Ein jeder eilte mit reichen Geschenken und Vermächtnissen herbei, um sich eine Ruhestätte seiner Gebeine in der geweihesten Klosterkirche zu verschaffen. Denn so glaubte er, der Seligkeit des himmels gewisser, einst ruhiger in der Erde schlummern zu können.

Gleich anfänglich verschaffte ber Leichnam bes heiligen Thomas von Uquino ber Rirthe und bem Rlofter ein fehr großes Unfehen

und einen bedeutenden Gewinn. Es ift un= bekannt, durch wen diese angesehene Reliquie hierher gekommen fen; gewiß aber ift es, bag bie Kranken von ber munberthätigen Kraft derfelben Genefung und bie verheiratheten Frauen Unterpfander ehelicher Liebe zu erfleben Darum gefchah es, bag am Fefte hofften. dieses Beiligen gahlreiche Wallfahrten nach Götting en ber Denfart jenes Beitalters ge= mäß angestellt wurden. Madchen und Junglinge, Manner und Frauen, Matronen und Greife fabe man ba in ber Zeit vom Sonn= tage Reminiscere bis an den Montag nach Deuli mit reichen und foftlichen Beihgeschenfen herbeiftromen und knieend im inbrunftigen Gebete in der Pauliner Rirche ihr Berg bem Beiligen eröffnen.

Glücklicher Beise gab dieses Fest den Einwohnern der Stadt Gelegenheit, durch Arbeitsamkeit und Fleiß sich einen bedeutenden Berdienst zu verschaffen. Dadurch wurde es sehr einträglich für das Gewerbe der Bürger. Denn wegen der vielen aus allen Gegenden sich hier versammelnden Fremden war es ihnen leicht, eine ansehnliche Messe zu halten. Der Gewinn, den ihnen diese Messe darbot, brachte bald die von der Geistlichkeit herbeigeführten Uebel in Vergessenheit.

Doch auch biefer Bortheil war nicht von Dauer. Schon lange hatten bie hiefigen Di= noriten ober Frangistaner bas große Un: feben biefer beiligen Reliquie mit neibifchen Mugen betrachtet. Endlich brach ihr bis bahin verschloffener Groll hervor. Sie schalten mit unerbittlicher Barte auf bas unheilige Gewerbe der Meffe an bem festlichen Tage. Weder ben Räufern noch Berkaufern wollten fie ben Butritt zu ihrer Rirche geftatten und brachten es fogar burch ihren unermubeten Gifer am Ende dahin, daß jum größten Nachtheile ber Burger und Dominifaner jene Meffe aufgehoben mur: Muf Kurbitte ber Bergogin Glifabeth bei ihrem Bater, bem Landgrafen von Seffen, wurde fie barauf nach Caffel verlegt.

Bu berfelben Beit ereignete es fich, bag Giner aus ber Familie ber Edlen von Stern

in ben Ciftergienfer Orben bes Rlofters Walkenried unfern Nordhaufen eingeweihet Diefer hatte ichon langft feinem Con= wurde. vente einen auf ber westlichen Geite ber So= hannis Rirche neben bem Pauliner Rlofter gelegenen Sof, ber nachher gewöhnlich der Balfenriebermond hof genannt wurde, geschenkt, als auch balb barauf ber Bergog Albrecht ber Reifte biefem Orben fur 500 Mark Silbers einen ihm zugehörigen Sof in ber Mahe ber Jakobi Rirche nebft ben bamit verbundenen Gutern verkaufte. Diefem fügte er im Sahre 1305 noch zwei andere Sofe hingu, die von allen Steuern und Dienffleis ftungen frei fenn follten.

Als nun endlich ber leiber zu freigebige Herzog diesen Mönchen auch die völlige Freisheit ertheilte, nicht nur Handel und Wandel in der Stadt zu treiben, des Ackerbaues zu warten, ihr eigenes Bier zu brauen und zu verkaufen, und der Biehzucht sich zu besleißisgen, sondern auch von gutmüthigen und wohls wollenden Menschen Wohlthaten, Bermächt-

niffe und Erbichaften annehmen ju durfen, turz auf alle billige Beife ihren Rugen zu fuchen; ba mar ihnen hierdurch von allen Seiten ber Weg geoffnet, bie eingi= gen und wichtigften Nahrungszweige ber Gin: wohner an fich ju reißen. Ihr erworbenes Bermogen feste fie in ben Stand, jede ihnen gunftige Belegenheit abzumarten, bei ber fie von der Roth der armern Burger burch vor: gestreckte Summen ober burch Untauf von Saufern und Grundstuden bedeutende Bor: theile gieben konnten. Ihre fchlaue Rlugheit benutte bie fromme Einfalt, manche reiche Erbichaft zu erschleichen. Go murben fie balb Befiber einer große Ungahl Saufer in ber Stadt und eines beträgtlichen Theiles der Got: tinger Felbmark. Gie griffen auf bie unge: rechteste Beife in die wichtigen Brau = und Sandlungerechte ber Burger ein und fchlepp: ten, ohne bas Gerinafte von ihrem Gewinne jum Bortheile ber Ginmohner ber Stadt wie: ber zu verwenden, jährlich fehr anfehnliche Summen Belbes mit fich fort.

Raum waren einige Sahre unter bem Drucke ber feitbem in ber Stadt wohnenden Beiftlichkeit verfloffen, als ber Bergog Dtto ber Milbe die Bahl berfelben noch vermehrte. Denn diefer Furft, verführt burch die Gitte jener Beit, glaubte fur bas Beil feiner Geele nicht beffer forgen zu konnen, als wenn er fich burch milbe und reiche Stiftungen ber Beiftlichkeit vorzüglich gewogen erzeigte. Darum erlaubte er mit Bewilligung bes Erzbischofs von Maing ben fogenannten Calandebru: bern, ihren Gottesbienft in ber vor bem 211= bani Thore gelegenen Kapelle bes heiligen Beorg frei auszuuben und ermunterte fie burch reichliche Gefchenke zur fleißigen Erfüllung ihrer gottesbienftlichen Pflichten. Mugerbem stellte er im Sahre 1318 an ben beutschen Orden eine Schenkungeurkunde über ben bievon benannten Compthurhof, fo wie über bie gange benachbarte Strafe und ben baran erbauten Saufern aus. Jener Drben beforgte nämlich bamals gerabe ben Gottesbienft gur

Ehre ber Jungfrau Maria in ber lieben Frauen Rirche auf ber Neuftabt.

Und auch diefe Geistlichen suchten im priesfterlichen Schmucke ihr Unfehen und ihren Wohlstand auf Koften ber Bürger zu begruns ben und zu vermehren.

Von allen Seiten wurde die Stadt bes brängt. Im Innern griffen mit habsüchtiger Hand die zahlreichen Geistlichen immer mehr und mehr um sich, bemächtigten sich der wichtigsten Rechte und Freiheiten und untergruben, mit dem blendenden Scheine einer falschen Resligion und eines verstellten Gottesdienstes bestleidet, den Wohlstand der Bürger. Schon sahe man in den Ringmauern der Stadt die Franziskaner, die Dominikaner, die Caslandsbrüder und die deutschen Ritter; der Nonnen und der kleinen Geistlichkeit zu gesschweigen. Der beschwerliche Druck so vieler Müßiggänger, die ohne zu arbeiten in Ueppigteit schwelgten und mit unerfättlicher Habsucht

alles an fich ju reißen fuchten, wurde balb allgemein fühlbar.

Dazu kamen die Räubereien und Gewaltsthätigkeiten der benachbarten Ritter von Außen. Aus ihren Schlössern und Burgfesten erwuchs der Stadt vielfacher Nachtheil. Schon längst hatten die freiheitliebenden Bürger die von daher brohenden Gefahren lebhaft gefühlt. Seht mußten sie nun noch die mögliche Bereinigung dieser räuberischen Ritter mit der habssüchtigen Geistlichkeit in der Stadt fürchten. Wenigstens strebten beide gemeinschaftlich, wenn auch auf verschiedenen Wegen, zur allmälichen Unterdrückung der städtischen Feiheit hin zu wirken.

So wurde die brohende Gefahr immer größer, die Noth täglich drückender. Aber auch die Klagen der klügern Bürger erhoben sich immer lauter. Da wandte sich der Nath mit aller Klugheit, welche die damaligen Zeitumsstände riethen, an den Herzog Otto den Milden, dessen wohlwollende Freigebigkeit er schon bei mehreren Gelegenheiten kennen gelernt

hatte. Er wußte benfelben durch ein kleines Geschenk von 300 Mark löthigen Silbers, welches er noch dazu als einen Beweis besonderer Liebe und Freundschaft aufnahm \*), so sehr zu rühren und für das Wohl seiner treuen Bürgerschaft einzunehmen, daß derselbe bald nach dem Untritte seiner Regierung im Jahre 1319 der Stadt eine höchst vortheilhafte Urzeunde ausstellte.

In dieser noch jest vorhandenen Urkunde bestätigt er nämlich der Stadt nicht nur alle zeither erwordenen Gerechtigkeiten, schenkte der Altstadt die Neustadt mit allem Zubehör und verstattete den Bürgern die freie Fischerei in der Leine, sondern er verordnete auch: "daß "weder die Ritter des deutschen Ordens, noch "die anderen Geistlichen irgend ein Erd = oder

<sup>\*)</sup> Dies sinb seine eignen Worte: Unbe umme buffe vore ghenanten Dinck, so hebbet unsere vorghenanten Borgern tzo Leve unb tzo Bruntschap uns ghegeven brie hun=bert Marck lobiges Sulvers.

"Lehengut in der Stadt oder in ihrer Felde, "mark forthin mehr an sich bringen follten". Dazu versprach er noch: "daß er seine Burg "zu Rostorf zerstören und nie wieder auffühe, "ren wollte. Auch follte es niemand verstate, "tet senn, innerhalb einer Meile um die "Stadt eine Feste oder ein Schloß zu erbauen "und wenn es von jemand geschähe, so wollte "er und seine Beamten es verhindern; zögerenten diese, solchen Unternehmungen Einhalt "zu thun, so habe die Bürgerschaft das volle "Recht, im Namen des Landesherrn sich dessen "zu erwehren".").

\*) Wir führen die eigenen hierher gehörenden Worte dieser merkwürdigen Urkunde an: Och hebbe We unsen voresprockenen Borgeren de Ghenade gheban, daz we nicht willet daz de Brodere von deme dudischen Hus, noch andere ienige Gheisteliche Lüde, sich ieniges Godes underwinden, ob siengen, oder Leyn, oder Erve in der solven vorgesprockenen Stad noch daren buten, also verrn als der sülven Stad Marcke wendet; sünder dat se dar nu hebbet: Edne sie, daz

Auf folche Weise war boch wenigstens von einer Seite der hereinbrechenden Gefahr, welsche ber Stadtfreiheit drohete, ein undurchdringslicher Damm entgegengesett. Aber wenn auch von jest an der Abel es nicht mehr wagen durfte, eine Burg in der Nähe der Stadt zum Schrecken der Bürger zu erbauen oder zu befestigen, und dadurch eine unerschütterliche Brustwehr gegen die gewaltthätigen Eingriffe desselben errichtet war, so schien jedoch dadurch noch

ibwelcken Erve Anghevelle, be von rechtes wegen Erve nehmen mogen. — We wellet och unsen voreghenanten Borgeren ho Leve und ho Vromen, be Borch ho Rostorp af don, unn de Graven der fülven Borch neder don unn nehne andere Borch noch Vestene weder buwen, noch nehman von unser wegen der sülven voresprockenen Stad ehne Mile na. Debet aver iement dar en boven, dat scolde We met vuller Macht weren, oder unse Ammecht=Lüde mit din weren: Mochte We aver, oder unse, Ammechtlüde nicht dar tokomen, so mogen sept von unse wegen weren. —

noch nichts gegen die Habsucht der Geistlichkeit gewonnen zu senn. Wielmehr hatten die sie betreffenden Punkte ihre Aufmerksamkeit erregt und ihre Rachsucht entstammt. Auch bot sich bald den Geistlichen die Gelegenheit dar, dem sonst unerschrockenen Rathe zu zeigen, wie furchtbar und schrecklich ihre ein Mal angewandte Macht sen.

Indessen schritt unvermerkt das befestigte Ansehen der Bürgerschaft im Innern fort. Der weise Rath suchte jeden Umstand zu benuten, die Einkünste der Stadt zu vermehren und bei der wachsenden Noth des Herzogs liegende Gründe von dem Fürsten sowohl als den Edelleuten an sich zu kaufen. Um das Jahr 1321 hatte die Stadt bereits die benachbarten Dörfer Grone, Holzhausen und Ellershausen nehst allen Gerechtigkeiten, die dazu gehörten, in ihrem Besitze. Der Rath durfte hier frei und ungehindert Gericht halten, Recht sprechen, bestrafen und Bauermeister und Holzgräsen bestellen.

Auf gleiche Beife gewannen bie Gilben 1. 7

an Bahl und Unfeben. Einzelne berfelben waren ichon fo reich, daß fie fich eigene Bil: benhäufer erbauen konnten. Goldes gefcah im Sahre 1323 querft von ber Backergilbe. Diefe kaufte nämlich vom Rathe ein Edhaus am Markte, um bafelbit taglich Beigen = unb Roggenbrod feil zu bieten. Bald barauf 1325 wurde fogar biefes Saus von ben bamaligen Meiftern biefer Gilbe. Sobann Reden und Johann Billinghaufen genannt, vom Grund aus neu aufgebaut, und ein geräumiger Reller barunter angelegt, in welchem bie Gartoche wohnen follten. Go fonnte man ichon bamals in Göttingen an jedem Tage, außer am Mittwoch und Freitage, Brod und Fleisch ju jeder Stunde befommen.

Auch wurde im Jahre 1329 ber fünf und breißig Jahre hindurch geführte Proceß wegen der von den Göttingern zerstörten Burg Grone beendigt. Es kam zu einem Berz gleiche, in welchem der Rath sich verbindlich machte, sofort anderthalbhundert Mark löthiz gen Silbers an die herrn von Grone zu entrichten. Dagegen stellten biese demselben bie Sone ober ben Berfohnungsbrief aus, der noch jest vorhanden ist. Am Tage des heil. Dionyssus wurde biese Urkunde gesschrieben und viele angesehene Männer aus dem benachbarten Abel waren Zeugen dersselben.

Obgleich nun die Göttinger von diefer Seite einer vollkommenen Ausschnung und Berzeihung gewiß seyn dursten, so blieben ihnen dennoch die Folgen einer so langwierigen Krankheit zurück. Diese mußten um so gesfährlicher werden, da sie von der erbitterten Geistlichkeit herrührten, "einer Art Leute", wie sich ein treuherziger Chronikenschreiber ausdrückt, "die nicht leicht verzeihen, und deren Freunde, wie wir vorhin gesehen, der Rath und Gemeinde zu Gottingen eben nicht sonz derlich waren." Hiermit verhielt es sich aber also.

Als die Göttinger im Sahre 1294 bie Burg Grone eingenommen und zerftort hatten, mard von ihnen auch, wie wir oben gemelbet haben, die Kapelle derfelben niedergeriffen. Zwar hatten sie diese fogleich wieder aufgebaut; indessen war doch das Heilige entweihet worden, und badurch den Geistlichen Gelegenheit zur Klage gegeben. Bald nachher nahm der Rath zwei geistliche Scholaren wegen verübter Frevelthaten gefangen und ließ sie eine Zeit lang im Gefängnisse sien.

Diesem folgte ein anderes Ereignis, welsches die Geistlichkeit aufbrachte. Zwei Bösemichter nämlich, welche einen ehrlichen Mann Namens Werner Gottes Gnade in der Stadt erschlagen, und darauf entstohen waren, hatten die Bürger dis nach Geismar versolgt, und den einen daselbst vom Glockenthurme, den andern aus des Predigers Wohnung mit Gewalt gezogen, und gefänglich nach Göttingen geführt, wo sie enthauptet wurden. Da nun endlich auch der Rath die Braugerechtigkeit dem Clerus einschränken wollte, brach dieser mit Heftigkeit hervor und reizte durch bittere Klagen das Gemüth des Probstes und Officials zu Nörten. "Schon wieder be-

"wiefen bie Burger", befculbigten fie tabelnb. "wie gering fie die Tugenben ber Gerechtigfeit "und Billigfeit ichapten. Gie hatten es ge= "magt, die alten Braugerechtsame bes Clerus "einzuschränken. Doch man wolle folder Be-"leidigungen nicht ein Mal gedenken, welche "fich auf bas Irbifche bezogen; weit schwerer "hatten fie fich an Gott und feinem Beilig= "thume vergangen, die himmlifchen Priefter "verlegt, und felbft ben Schut, welchen bie "Gottheit bem in feinen Tempel geflohenen "Berbrecher verliehe, gottlos entweihet. Nichts "fen ihnen heilig und unverleglich, feitbem "fie durch die Berftorung der ehrmurdigen Ra-"pelle jur Burg Grone ben letten Funken "religiofer ! Gewiffenhaftigkeit in fich "hatten. Bohin fie noch ihre Redheit fuh-"ren wurde, wenn die fchrecklichften Berbrechen "berfelben ungeahndet blieben?"

Durch folche Rebe war der Probst zu Nörten leicht für die Geistlichkeit gewonnen. Obgleich daher die Göttinger wenig darauf achteten, so drohete die Sache doch bald gefährlich ju werben. Denn mas wollten die hülflofen Burger beginnen, wenn jener, erbittert über ihr Betragen gegen die Beiftlichkeit, die damals fo furchtbaren Blige bes Bannftrahle über bie arme Stadt fchleuberte? Dann mar an feine Berbindung mit einer andern Stadt mehr zu benten. Sandel und Wandel horte auf. Gin jeder flohe den un= heiligen Ort. um nicht gleiches Schickfal ju Tempel und Altare ftanben leer. theilen. Rein Gottesbienft murbe mehr gehalten; feine Meffe gelefen; feine Beichte gehort; fein Abendmahl ausgetheilt. Die junge Braut ward nicht, mit dem grunen Myrthenfrange gefchmudt, jur Rirche geführt, um vor bem Altare, mit ihrem funftigen Gatten auf im= mer vereint, ben Segen ber Gottheit ju erfle-Unter ben Grabern ihrer Bater, unter biefen grauenvollen Denkmalern ber Sterblich: feit murben fie getrauet. Richt ber Gottes: ader empfing mehr die irdifche Sulle ber Beftorbenen; an einem einsamen Orte außerhalb ber Stadt murben fie ohne Trauergeleite begraben. Todtenstille beherrschte dann die ganze Gegend und alles und jedes schien den Ginwohnern ihre Strafwürdigkeit, Tod und Berderben zu verkunden.

Es ift ruhrend in der Chronit ju lefen, mit welch frommer Demuth und eifriger Sorgfalt von dem Rathe die Aussohnung mit der Geiftlichkeit betrieben, und mit welch großer Freude fich Uller Bergen erfüllte, als endlich die gnäbige Abfolution fam und bekannt gemacht murbe. - Man manbte fich fogleich voller Ungft an ben bamaligen Ergbischof Beinrich von Mains und fuchte fich fo gut wie möglich zu vertheidigen. "Nur burch Noth gebrungen", ftellte man bemuthig vor, "ware "bie Burg Grone gerftort, und gern bie "Kapelle verschont, wenn ihre Mauern nicht .. ju fest mit bem Schloffe maren verbunden "gewefen. Den ficherften Beweis, bag es "nicht aus Gottlofigkeit gefchehen fen, hatten "fie badurch gegeben, baß fie biefelbe fchnell. "und fconer wieder aufgebaut. Die geift= "lichen herren waren gefangen genommen,

"weil man ihre Würbe nicht gefannt habe; "aber fogleich unverlett wieder entlassen, nache, "aber fogleich unverlett wieder entlassen, nache, "bem man sich mit ihnen ausgeföhnt. Daß "aber die Göttingische Bürgerschaft die Mörber "eines braven Mannes so hitzig verfolgt hätte, "möge man ihrer Gerechtigkeitsliebe und ihrem "Ubscheu vor allem Bösen gnädigst verzeihen. "Nie sey es hingegen ihr Wille gewesen, die "Braugerechtigkeit der Geistlichen einzuschränz"ten; alle Rathsstatute, welche hierauf Bezug "zu haben schienen, beträsen nur die Dorfz"pfarrer um Göttingen, und man wolle davon, "in so weit es der geistlichen Freiheit entgegen "sep, gerne abstehen."

Diese Vorstellung, welche, wie der Berfasser der Chronik sinnreich hinzufügt, ohne Zweifel der heil. Donarius begleitete, verfehlte nicht die gehoffte Wirkung. Die Heftigkeit der klagenden Geistlichkeit legte sich, und der befänftigte Erzbischof antwortete mit großmüthigem Erbarmen im mildern Tone: "da die christliche Kirche keinem zurückkehrens, den Sünder ihren Schooß verschließe; so be-

"gnabige er in ihrem Namen bie Göttinger, "und fpreche fie von aller Verfchuldung und "Strafe frei" \*).

Es war am 11ten October des Jahres 1339, als die Abfolution in der Stadt anslangte. Die Freudenpost erscholl alsbald, und das Bolk strömte von allen Seiten herbei, um in der St. Johannis Kirche dieselbe anzuhören und auf den Knieen dem Himmel für die Errettung aus der fürchterlich drohenden Gesfahr zu danken. Der Viceblebanus las sie

\*) Dies sind seine eigenen Worte: Nos attendentes, quod Ecclesia nulli debet claudere grenneum redeunti, ipsos omnes et singulos qui in predictis culpabiles suerunt et suit, verbo, consilio vel opere, ab excommunicationum sententiis, si quas propter dictos excessus et statutum pretactum ac ejus observantiam, inciderunt, In Dei nomine absolvimus per presentes, vobis mandantes, quatenus ipsos Omnes et singulos a dictis excumunicationum sententiis absolutos publice nuncietis, injuncta ipsis pro modo culpe penitentia salutari. —

noch an bemfelben Tage vor bem Altare im Angesichte ber versammelten Bolksmenge bem auf bem Chore harrenden Rathe mit lauter Stimme vor.

Die Freude des Naths und der Bürgerschaft war so groß, daß sie nicht eher mit ihren Bitten nachließen, dis sie eine wohlbeforgte Abschrift der Absolution von dem Officiale zu Nörten erhielten. Solches gesichah endlich im Jahre 1341.

THE PARTY OF THE P

Der Herzog Otto ber Milbe ftarb einige Jahre barauf. Zwar foll er nach Einigen viel früher, etwa um das Jahr 1334 gestorben seyn; allein aus sichern Nachrichten ist gewiß, daß er im Jahre 1337 noch am Leben war. Vielleicht starb er 1345; benn in diesem Jahre theilten seine Brüber Ern st und Magnus ihr Erbe unter sich und letzterer entließ den Rath und die Bürgerschaft zu Göttingen in einem noch vorhandenen Schreiben ihrer Pslichten gegen sich und vers

wies sie an seinen altern Bruber, ben Herzog Ern ft. Dieser ließ ben Göttingern große Freiheiten, schenkte ihnen viele Rechte und befestigte und beforberte baburch mehr als der Erweiterung des herzoglichen Unsehens dienlich war, ben Wohlstand und die Macht der Bürger.

So verfette er ihnen schon im folgenden Jahre das Schloß und die Burg zu Bovenben, welche zeither die Brüder Hans und Herrmann von Hardenberg pfandweise
im Besitz gehabt hatten. Die Ebeln von Hardenberg hatten dem Herzoge 120 Mark löthigen Silbers geliehen und als sicheres Unterpfand jene Burg erhalten. Der Rath bezahlte die Summe und erhielt in einer darüber ausgestellten Urkunde dieses Pfandgut vom Herzoge.

Im Jahre 1350 zog ber Kannonikus bes Stifts zu Friglar, Konrad Haden genannt, nach Göttingen. Diefer hatte sich nämlich mit dem Rathe- und der Bürgerschaft zu Frih- lar so wie mit dem Landgrafen entzweit und

war baburch in große Unannehmlichkeiten gerathen. Er wandte sich beshalb an ben Herzgog Ernst und dieser nahm ihn willig und gern in seinen Schuß auf. Bon jest an brachte er seine übrige Lebenszeit in Göttingen zu, zog allba seine Präbenden, welche der Herzog ihm verschafft hatte, und beschenkte oft und reichlich die Johannis Kirche. Bor seinem Tode fertigte er aber ein Testament aus, in welchem er verordnete, daß von den Einkünsten seines Nachlasses gewisse Spenden auszgetheilt werden sollten, deren Besorgung er dem Rathe zu Göttingen übertrug.

Während sich indessen die Macht und das Ansehen der Stadt auf der einen Seite immer mehr und mehr hob, griffen auf der andern die Geistlichen in die Rechte und Freiheiten derfelben mit unwiderstehlicher Habsucht ein. Der letzte Sieg über die Bürgerschaft hatte sie kühner gemacht. Sie durften nun um so ernstlicher auf die Vergrößerung ihrer Macht und Vefriedigung ihrer Begierden denken. Da war keiner mehr, der es gewagt hätte, sich

ihnen entgegenzusehen; keiner, ber bie zitternde Furcht vor ber geistlichen Gewalt und ben herrschenden Aberglauben des Bolks vertilgt hatte.

Der Druck ber Beiftlichkeit mar unbefchreiblich. Gelbft ber Bergog Ernft murbe burch ihre frechen Gingriffe in die herzoglichen Rechte gezwungen, fo viel er konnte, die Grengen zwischen ber geiftlichen und weltlichen Jurisbiction in ber Stadt ju bestimmen. hochfte Oberrichter in geiftlichen Sachen mar bamale in Göttingen ber Erzbifchof von Maing. Diefer übertrug aber gewöhnlich megen feiner Abwefenheit und ju großen Menge von Ge= ichafften jene Burbe bem Probste und Officiale au Morten. Das geiftliche Gericht murbe von biefem anfangs in ber Johannis Rirche, bernach aber in einem bagu befonders erbauten Official = ober Confiftorialhaufe gehalten. Much fam es ihm ju, alle milden Gefchenke und Stiftungen ju bestätigen.

Seit biefer Beit fuchte ber Rath ju Gottingen, burch bie außerfte Roth gezwungen, Schut und Husse gegen bie zu übermuthige Geistlichkeit bei bem Herzoge Ernst. Schon hatte er zu verschiedenen Malen vergeblich um seinen Beistand gebeten, als derselbe endlich, eingedenk der Unterstüßung, die er von den Städtern einst hoffen durfte, im Jahre 1358 sich ermuthigte und in einem der Stadt ertheilten Diplome "aus besonderer Freundschaft gegen den Rath und mit wohlbedachten Muthe" verordnete: "daß die Collegia der Geistlichen "nicht mehr, weder in der Stadt, noch in "ihrer Feldmark vermehrt werden sollten" \*).

\*) Diese Urkunde sindet sich abgedruckt in der Gdttinger Chronik. Es heißt darin: dat we mit
wolbedachten Mode, unde dorch fünderlicke Bründschop de uns darumme ghedan is, ennbrechtlicken
van unser unde unser Erven weghen, sint overkommen mit unseme truven Rade unde der
ghanzen Meynheit unser Stad to Gottingen
unde hebbet on de Gnade ghedan, dat we nicht
enwillet, dat ienige Gheistlicke Lübe, eder wertlicke Papen ienige Canonie, eder Sanninge erheven, este macken, in der vorgesprockenen Stad

Diefe weife Berordnung war von bem glucklichften Erfolge. Denn außer einem Nonnenklofter murben hier von jener Beit an weber neue Klöfter erbaut, noch neue geiftliche Bruberschaften gestiftet. Und nachdem nun ein Mal ber Unfang jur Befampfung ber Beiftlichkeit gemacht war, erfolgte im folgenden Jahre barauf ein anderes Diplom, in welchem ber Bergog megen einer befondern Befälligkeit, die der Rath ihm erzeigt hatte, verfprach: "bag weber er noch feine Erben, "das, bem Landesfürften über die hiefigen "Pfarrfirchen, Rapellen, Ultare und andere "geiftliche Beneficia zustehende jus patronatus "an ben beutschen Orben, ober an bie andern "geiftlichen Bruber hiefelbft vertaufchen ober "verkaufen, verschenken ober fonst veräußern "follten " \*).

to Gotingen noch ber enbuten, also verne ber fulven Stad to Gottingen marche wendet.

\*) Die Worte bieser lateinisch geschriebenen hochst wichtigen Urkunde sind solgende: ob speciale beneficium nobis per ipsos Consules proxime Sehr viel war hierdurch für bas Bohl ber Stadt gewonnen. Die Geistlichen hatten nun

exhibitum et impensum, gratiose indulsimus ac concessimus et liberaliter indulgemus ac concedimus per presentes, ne nos aut heredes nostri, seu quisquam nostri aut heredum nostrorum nomine, ratione vel causa aliqua juris vel facti, quomodolibet velimus, possimus aut debeamus Ecclesias Nostrus Parochiales, Capellas, Altaria seu Quaecunque Beneficia Ecclesiastica alia intra civitatem Gothingen et extra terminos ejusdem civitatis sita, religiosis Viris fratribus ordinis Hospitalis Sanctae Mariae Hierosolymitanis domus Teutonicae ecclesiarum beatissimae virginis, ac Sancti Albani extra civitatem nostram praelibatam, seu quibuscunque aliis fratribus cujuscunque ordinis donare, conferre, concedere, vendere, permutare, seu quocunque modo alio jus proprietatis seu dominii in eos transferre, nec haec a quoquam fieri permittere, nec aliquatenus consentire. - Bie wichtig biefes Berfpreden dem Rathe gemefen fenn muß, ertennt man am einleuchtenbften aus ber überhauften Fulle ber Borte in biefer Urfunbe.

nun wenigstens die Mittel verloren, ihre Zahl zu vermehren und ihr Ansehen zu erweitern. Der Rath burfte es nur nicht an Aufmerksfamkeit und Klugheit sehlen lassen, so zeigte sich ihm vielfache Gelegenheit, die eigene Macht zu verstärken und die der Geistlichkeit zu schwächen.

In einem solchen Zustande befand sich Göttingen um das Jahr 1360. Schon war ber Abel durch strenge Gesetze des Herzogs von den Mauern der Stadt entfernt. Jest war durch eben die herzogliche Gewalt das Ansehen der Geistlichkeit beschränkt. Die drohenden Gesahren waren durch den heftigsten, ein ganzes Jahrhundert fortgeführten Kampf gleich schwarzen Gewitterwolken, zwar nicht ohne Furcht und Zittern, aber doch glücklich vorübergezogen. Nur noch ein Mal wird das Ausblühen der Stadt gestört. Die Herzöge erwachen aus ihrem Schlummer; sie merken, wie viel sie zeither den Bürgern nachgesehen, wie viele

Blößen der Schwäche und Armuth sie gegeben haben. Jest wollen sie ihr altes Unsehen wiesber hervorrusen; allein zu spät. Der kluge und besonnene Rath sett sich dagegen und ein heftiger und gefährlicher Kampf entspinnt sich. Lange bleibt es unentschieden, wer siegen, wer unterliegen wird. Endlich gelingt es den Städtern, die Gewalt der Herzöge zu brechen. Ruhmvoll und glücklich scheiden sie aus diesem Kampfe und der Glanz der Freiheit und Wohlshabenheit krönt ihr beharrliches Streben.

Wie ihnen biefes Alles gelungen fen und was fich babei ereignet habe, bem Lefer zu melben, ift bem folgenden Abschnitte aufbehalten.

## Vierter Abschnitt.

Glucklicher Kampf mit den herzogen. Glanz der Freis heit und Wohlhabenheit.

Der Herzog Ernst regierte nach dem glücklich überstandenen Kampfe mit der Geistlichkeit
noch einige Jahre. Er erzeigte sich wohlwollend gegen die Stadt und ertheilte 1362 dem
Rathe und der Bürgerschaft die Erlaubniß,
Göttingen nach eigenem Gefallen zu befestigen
und zu erweitern. Hierdurch gewannen die
Einwohner außerordentlich an Sicherheit und
Schutz gegen äußere Ungriffe. Auch die innere
Macht konnte nun um so leichter und gewisser
vermehrt werden.

Diefer wichtigen Schenkungeurkunde fügte ber Bergog ein Sahr vor feinem Tobe noch eine andere hinzu, in welcher er bem treuen Rathe und ben Bürgern zu Göttingen erlaubte, sich ein Kauf = und Rathhaus, auf welcher Straße sie wollten, zu erbauen \*).

Um biefelbe Zeit trat im Norden von Deutschland eine Gefellschaft hervor, bie zwar in ber Stille sich gebildet, aber mit Schnele

\*) Er fagt in ber noch vorhandenen Urfunde bier= uber : Ban ber Enabe Gobbes, De Ernft Berto. ge, ichtes manne Bertogen Albrechts Sone, bekennet openbahr in beffeme Breve, bat we, von unfer unde unfer Erven wegen, fint ennbrechtig geworben unde overkomen mit unfen leven ghe= trumen beme Rabe unbe Borgheren to Gottingen, borch funderlicken Brundschap willen, be fe uns barumme gheban bebben, bat fe moghen buwen setten unde macken dre Rophus unde Rathus to Gottingen, in de Straten unbe over be Straten, wur, unde muverne fe willet unde bes to rabe werbet, und on bat even unbe bequem is. Unbe wat se baran macket, bont unde buwet, bat schal unfe unde unfer Erven gube Wille mefen, unbe beghere, ane unfe Weberfprace, fin.

ligkeit entwickelt hatte. Noth war ihre Mutter, Sorge für gemeinschaftlichen Bortheil ihre kräftige Ernährerin. Gleich einem Sterne seltener Größe und wunderbaren Glanzes erschien sie am nordischen Himmel. Die Hanse oder Unsa warb sie genannt.

Da dieser Städteverein einen so großen und gewaltigen Einfluß auf den Wohlstand und die allgemeine Bildung in Deutschland gehabt hat, so sep es uns vergönnt, Einiges über denselben hier mitzutheilen.

Zwei Stäbte, Lübeck und hamburg, stifteten ihn im Jahre 1241, jum Schutz gegen gewaltthätige Räubereien auf den Landzstraßen und im Meere. Denn seit heinrich des Löwen biedere Tapferkeit nicht mehr den Landfrieden aufrecht erhielt, war Gewaltthätigkeit und Raubsucht jum ehrenvollen Gewerbe des höhern und niedern Abels geworden. Darzum schlossen jene Städte ein Bündniß mit einander, Schiffe zu rüsten und Bewassnete zu stellen, um die Landstraße zwischen der Trave und Elbe, und die Gewässer, auf denen beide

ihre Waaren in's Meer ichickten, gegen jeben rauberischen Ungriff ju beschüfen.

Als sich nun in kurzer Zeit mehrere nördliche Städte an den Bund eng und treu ans
geschlossen, erhob er sich schnell zu einer Macht,
die von den Fürsten jener Zeit mit Furcht und
Mißgunst betrachtet wurde. Um das Jahr
1300 zählte er schon sechzig Städte, vom Nies
berrhein dis nach Preußen und Liessand, späterhin dis hundert; und in der Mitte des vierz
zehnten Jahrhunderts nahm er den Namen
Hanse an, welcher so viel als Bund bes
deutet.

Dieser Bund zog nun balb den Handel in der Oftsee ganz, und den in der Nordsee größten Theils an sich. Vier große Niederlagen: zu Nowgord in Rußland, Bergen in Norwegen, Brügge in Flandern und zu London dienten ihm zur Fortschaffung und Beförderung seiner Waaren. Er war reicher und mächtiger, als selbst die nordischen Königereiche; mächtige Flotten und wohlgeübte Heere standen ihm zu Gebote. Ein jeder beward sich

um feine Freunbschaft. Darum burfte er es auch wagen, Philipp ben Bierten, König von Frankreich zu zwingen, ben Engländern auf ben Französischen Küsten alle Handlung zu versbieten. Er eroberte sogar Lissabon mit einer Flotte von hundert Schiffen; nöthigte England, ben Frieden mit ihm um 10,000 Pfund Sterlinge zu erkaufen; belagerte Kopenhagen, bot bas Königreich Dänemark feil und gab in allen Kriegen, an welchen er Theil nahm, den Ausschlag.

Doch biefes moge genug fenn, um zu erstennen, wie wichtig fur Göttingen ber Gintritt in biefes Bundnig werden mußte. Wir fuhren ben Lefer zu beffen Gefchichte wieber zurud.

Schon hatte sich die Hanse durch die Ausnahme mächtiger und blühender Städte zu einem bedeutenden Ansehen emporgeschwungen,
als auch Göttingen das große Glück zu Theil
ward, Mitglied dieses Bundes zu werden.
Die benachbarten Städte des Fürstenthums,
Nordheim, Einbeck und Hameln waren
früher schon ausgenommen worden. Eine solche

Berbindung machte bie Gottinger muthiger und fühner, vermehrte ihren Reichthum und befestigte ihre Starte nicht allein gegen ben rauberischen Abel, sondern auch gegen die Gewalt ber regierenden Bergoge. Zwar maren mit berfelben auch unvermeidlich viele gemeinschaftliche Lasten und Abgaben verbunden, aber leicht wurden diefe burch bas fichtbare Aufbluhen ber Wohlhabenheit, durch ben ausgebreitetern und gewinnvollern Sandel, burch bie regere Thatigfeit der Runftler, Sandwerfer und Manufatturarbeiter erfest. Sottingen lag nicht nur in ber Mitte von mehrern Stabten, Rleden und Dorfern, fondern auch an ben Grengen ver-Schiedener Lander, am Ende bes großen Stadte: vereins und fast im Mittelpunkte bes Deutschen Reichs. Durch biefe Lage begunftigt, konnten bie Einwohner mit großem Gewinne ihre Probutte verkaufen ober vertaufchen. Die Dberbeutschen Raufleute wendeten sich an fie, als bie nachsten Sanfeburger, um die feltenen und aus fernen gandern bergeholten Baaren ber

Lubeder, Samburger und anderer an ber See gelegenen Sanfeftabte ju bekommen.

Auf diese Weise wurde Göttingen der Stapelplat des Niedersächsischen Handels und obgleich es nur Landhandel treiben konnte, wuchs durch die Menge neuer herbeiströmender Waaren der Wohlstand der Bürger von Tage zu Tage immer mehr, der Verdienst wurde immer besträgtlicher, die Preise der Lebensbedürsnisse stiegen immer höher und der Gewinn wurde immer glänzender. Göttingen blühte unter diesen Umständen auf das erfreulichste und rascheste zum Wohlstande auf.

Indes war ber Herzog Ernst im Jahre 1367 auf seiner Burg zu harste gestorben und zu Braunschweig begraben. Er hinterließ einen Sohn; Otto wurde er genannt. Schon von Jugend auf zeigte er einen großen Berftand und ein lebhaftes munteres Wesen. Bielleicht würde er, mit so herrlichen Unlagen von der Natur begabt, einer der vortrefslichsten Regenten geworden seyn, wenn nicht die Denkart jenes Zeitalters, seine Erziehung und seine

Umgebungen seinem Geiste und Gemüthe eine verkehrte Richtung gegeben hätte. Seine Lebhaftigkeit und natürliche Gutmüthigkeit verführte ihn zum Leichtsinn und zur Verschwens dung; sein von Kindheit an vorherrschender Hang zu Besehdungen und Rittertugenden verleiteten ihn zu ungerechten und unedlen Handlungen. So gehen nicht selten edle und von Natur vortrefsliche Charaktere durch äußere Einwirkungen zu Grunde. Das Schicksal greift mit gewaltiger Hand in die harmonischen Saiten des Gemüths ein und verstimmt sie zu den widrigsten Mißtönen.

Ottos ausnehmende Tapferkeit erwarb ihm ben ehrenvollen Zunamen des Muthigen und Kriegerischen; aber der üble Gebrauch derselben verursachte, daß er noch öfter der Böse (Quade) genannt wurde. Dabei war seine ungemeine Freigebigkeit, wie sich der Berfasser der Chronik ausdrückt, nebst der unordentlichen und sumtuosen Lebensart, welche er führte, Schuld, daß er fast immer Mangel an Geld hatte. Gut vom Gemüthe und un-

besonnen in Verschenkung fürstlicher Rechte und Güter traf ihn oft die späte Reue über seine Unbesonnenheit. Mit aufbrausender Hige und Gewalt wollte er dann wieder gut machen, was er verdorben hatte. Die schlauen Städter, vertraut mit seiner Denk: und Handlungsart, ertrugen geduldig seine Launen und suchten mit wohl angewandter Klugheit einen Vortheil nach dem andern an sich zu reißen.

Auch Göttingen gewann unter ihm an innerer Macht, an Kraft und Ansehen. Es half zur gelegenen Zeit seinem Gelbmangel ab, versicherte sich baburch seiner vollen Gnade und burste auf die Vortheile seines verschwenderissehen Hoshaltes rechnen. So schenkte die Stadt ihm bald nach dem Antritte seiner Regierung eine, den damaligen Zeiten nach sehr ansehnsliche Summe von 450 Mark Göttingischen löthigen Silbers und erhielt aus Freude über dies angenehme Geschenk ungemein wichtige Vorrechte. Der Herzog Ernst hatte wegen der Münze und des Wechsels, wegen angekaufter Mühlen, wegen eines angelegten Zolles vor

bem außern neuen Thore und wegen bes Pfand: rechtes in ber Stadt mit bem Rathe im Streite gelebt. Much fein Sohn Otto Scheint biefen Streit mit Sige fortgefest ju haben. Stunde an wurde berfelbe aber nach bem bargebrachten Gefchenke niedergelegt, und noch über bies viel von fürftlicher Burbe vergeben. Denn Otto gelobte: "wenn er einen Burger ober "Einwohner Göttingens wegen irgend einer "Schuld zu befprechen hatte, fo wollte er es "hierbei auf bas Rathserkenntnig ankommen "laffen". Und freiwillig und unbefonnen fügte er biefem Berfprechen noch ein anberes hingu: "bie Burger von Gottingen follten felbft nach "begangenen Berbrechen in feinem andern Stad-"ten, Schlöffern, Dorfern und Gebiete außer-.. halb Gottingen nicht bekummert, arreftirt, .. noch ausgepfändet werben und folglich volle "Freiburger fenn" \*).

<sup>\*)</sup> Diese merkwurdige Urkunde findet sich vollstanbig abgedruckt in der Gottinger Chronik S. 87 u. f.

Der Herzog Otto verweilte in Göttingen auf seiner Burg Ballraus nicht ungern manchen Tag. Er genoß in Gesellschaft seiner Freunde hier Freude die Fülle, und als er sich noch in demselben Jahre mit der Prinzessin Margarethe von Berg vermählte, hielt er daselbst ein festliches und glänzendes Turnier, welches in einer alten Chronik, dat Olde Boock genannt (fol. 6.), beschrieben wird.

Wiele Herrn und Frauen vom hohen und niedern Abel waren dabei zugegen. Es wurden Bälle gegeben und die rasche und muthige Jugend stellte auf dem Freudenberge Wettrennen und andere ritterliche Uebungen an. Es war gerade damals in Göttingen Alles theuer und da es nicht an Pracht und Auswand sehlte, so gewannen die Einwohner doppelt und dreisach die Summe wieder, welche der Rath dem Herzzoge zu dem sesssichen Tage geschenkt hatte.

Noch brei Turniere hielt barauf ber Herz zog in Göttingen. Das erste berfelben war auf ben Sonntag nach Lichtmessen im Jahre 1370 festgesett. Viele namhafte Nitter aus ber Nahe und Ferne hatten sich versammelt. Dazu kamen die Bürgermeister von Cassel, Friblar, Einbeck, Duderstadt und Nordheim, nehst vielen Frauen, die schön gekleidet waren und klingende Gürtel oder Borten um hatten. "Denn allen" sagt die Göttinger Chronik, "hat "ein Ehrbarer Rath große Geschenke an Wein "und Hosseren gethan".

Auch das zweite Turnier, das in dem darauf folgenden Jahre am Sonntage nach Galli
und den nächsten Tagen gehalten wurde, ward
zahlreich besucht. Man sahe auf dem Freudenberge, dem gewöhnlichen Tummelplaze der Ritter, die Herzöge, Otto von Braunschweig, und
Balthasar von Herzberg, die Grafen von Hohenstein, von Stolberg, von Heldrungen, von
Regenstein, von Eberstein und von Bentheim
nehst mehr denn achtzig Herrn vom Abel. Auch
die Bürgermeister von Oldendorf, Goslar, Duberstadt und Uslar waren dazu eingeladen. Die
edlen Frauen von Eleve, die alte und die junge
Herzogin und viele andere angesehene Damen

waren herrlich und fcon geziert und bermehrten burch ihre Pracht ben Glang bes Festes.

Glanzender aber als alle bie vorhergehen: ben Turniere mar inbesten bas lette, welches in ber erften Woche bes Lengmonates im Sabre 1376 gehalten murbe. Die eignen Worte bes Chronikenschreibers mogen ben Bergang beffel: ben ergablen. Er fagt: "Anno 1376 Domi-"nica Esto mihi, hat ber löbliche Fürst noch "ein Freuden : Fest und Renn : Spiel allhier "gehalten, auf welchem Otto ber Bergog felbft, "jum andern Frau Rira, feine Frau Mutter, "bie Wittme, und Frau Margarethe von Berg, "feine Gemahlin. auch die von Cleve ift mit "gewefen, nebft ihrem Frauengimmer. "find auch viele Ebelleute und Grafen mit "bar gemefen, ale Graf Beinrich von Sohn= "ftein, Graf Gunther von Schwarzburg ber "Jungere, Gebhard von Salber, Diebrich von "Manbelfen; Lippold und Detmar von San-"ftein, hermann und Ernft von Uslar, 211= "bert, Beinrich und Dtto von Stockhaufen, "Bermann und Beife von Glabebedt, Conrad

"Spiegel, Ulrich von Brinkenfe, Bartolb .. von Abelebfen, Sans von Wingingerobe, "Ludolff, Beinrich und Johann von Beltheim, "Siegfried von Bugingeleben, Johann von "Ringelrobe, Sugo von Giefelwerber, Borcharb nund Conrad von Steinberg, Gottichalt, "Johann und Lubolff von Pleffe, Gerhard "von Sarbenberg mit breven Gohnen, Conrad "von Bartolberobe, Thilo von Bobenhaufen, "Bobo von Boventen, Sanber Stern, Dtto "von Rerftlingerobe, Johann von Barbe-"leifen, Bruno von Berge, Johann und "Ludolff von Warberge, bie Burger und Bu-Inbemann aus ber Stadt Braunschweig, Berr "Beinrich von Creugburg, Berr Beinrich von "Rufteberg und viele viele Beiber und Jung: "framen, fo ju fchauen waren angekommen, "waren fehr heftig fchon gezieret, mit herr: "lichen Purpur Rleibern und mit flingenden "filbernen und gulbenen Gurteln und Bor: "ten, mit langen Roden und Rleibern, "gingen alle fch ur. fch ur, fch ur; und Eling,

"fling, fling, fling; und waren ziemlich "breit an ben hindern" ").

Um biefelbe Zeit bilbete sich in und um Göttingen eine Gesellschaft, an welche sich der Herzog, seiner natürlichen Neigung folgend, immer enger und enger anschloß. Die Mitzglieder derselben nannten sich Sternbrüder und bestanden aus den vornehmsten Grasen, Nittern und Edlen im Lande. Lebhafte Fehden, Rauben und Plündern und andere ritterliche Uebungen nach damaliger Sitte machten ihre Beschäftigung aus. Otto half ihnen redlich bald die vorüberziehenden Kausseute zu herausben, bald die Bewohner der benachbarten Gez

\*) Diese Stelle ift aus einer sehr alten Chronif: dut Oldo Bock betitelt, gezogen. Sie steht sol. 6. und heißt: et suerunt hic multe mulieres valde, valde, valde pulchre, purpureis indute vestibus et cingulis percincte sonantibus; schur, schur, schur, kling, kling, kling et in posterioribus satis ample.

gend, bie es nicht mit ihnen hielten, von haus und hof zu vertreiben, sich ihres Eigenthums zu bemächtigen und mit Beute schwer belaben auf ihre Ritterburgen zuruckzuziehen.

Um hartesten erfuhren biefes die Berrn von Roftorf. Denn biefe murben von ihrem Bohnfige ju Barbegfen verbrangt, und mußten ihre Buflucht ju bem Rathe ju Gottingen nehmen. Diefer nahm fie willig auf und be-Schübte fie muthig. Daburch murbe aber ber Bergog, in beffen Bergen ichon langft bie Befühle aufwallender Giferfucht und Furcht vor ber Gewalt ber Burger erwacht mar. aufs ärafte gegen fie erbittert, unb es murbe fcon bamals unter ihnen die bitterfte Feinbschaft ausgebrochen fenn, wenn nicht gerade bie Sanbel mit Bermann von Seffen wegen ber Erbfolge in jenem Lande, wozu ihm als Toch= terfohn vom Landgrafen Beinrich bem Gi= fernen Soffnung gemacht mar, ben Bergog gezwungen hatten, fich um bie Sulfe und Freundschaft ber muthigen und wohlhabenden Burger ju bewerben. Der Bortheil, den leb:

tere bavon zu erlangen hofften, trieb sie an, auf sein Berlangen 1380 im Namen bes Raths, ber Gilben und ber Gemeine bem Landgrafen einen Fehdebrief zu schicken. "Dartho sey gebrücket", sagt eine alte Schrift, "drei Ribberz"mäßige Männer, Hilbebrand von Uplar, "Diedrich von Ludolffshausen, unde "Boden von Schneien, bei barbei weren, "dat bei Feide Briefe abgesannt worden, unn "bem Land Grafen tho Handen thogestellet".

Aus Dankbarkeit scheint ber freigebige Herzog ber Bürgerschaft für biese erzeigte Gefälligkeit eine wichtige Schenkungsurkunbe zugestellt zu haben. Er erlaubte ihr nämlich,
rings um bie Stadt Landwehren mit Schlagbäumen und Schuhhölzern, Burgfrieden und
Warththümern, wo es ihm gut und bequem
schiene, anlegen und bewachen zu lassen. Daburch wurde die Stadt immer mehr befestigt,
zum Scheine zwar gegen auswärtige Feinde,
in der That aber gegen die Angrisse des Lanbesherrn selbst, wenn ja mit der Zeit die auf
Eigennuß gegründete Freundschaft mit demsel-

ben in offenbare Feinbichaft fich verwandeln follte.

Diese Zeit kam balb, benn nie kann ein freundschaftliches Berhältniß, das nur auf gezgenseitigen Vortheil berechnet ist, auf die Dauer bestehen. Freundschaft und wechselseitiges Wohlzwollen ist eine edle Gabe des Himmels, die ihr holdes Antlig sogleich vor demjenigen verzbirgt, der von Eigennuß geleitet wird.

Die nächste Veranlassung zu ber Uneinigteit gab bes Herzogs Schultheiß Heinrich Apphut. Dieser bekannt mit ber Denkart seines Herrn, suchte ir Verein mit den übrigen herzoglichen Dienern die Bürger durch alle ersinnliche Ungerechtigkeiten zu reigen. Er trieb kein Geschäft angelegentlicher, als die Städter zu einem kühnen Schritte gegen den Herzog zu verleiten. Dieses gelang ihm bald. Denn wünscht der Mensch nur erst Streit, dann sind bie Ursachen dazu leicht gefunden.

Der Anfang bes Streits ging von Rlei: nigkeiten aus. Die Göttinger hatten fich um mehr Gemächlichkeit und Friedens willen mit bem Abte und Convente zu Walkenried wegen des auf dem Feldern zu Göttingen und Rostorf zu sammelnden Zehnten in einen schriftz lichen Vergleich eingelassen. Der Herzog, dem unvernünftigen Rathe seines Schuldheißen Rypshut folgend, erklärte deshald: "er musse es "als einen gewaltthätigen Eingriff in seine "Regalien ansehen, daß ein Göttingischer Rath "sich unterwunden habe, mit dem Amte des "Klosters Walkenried wegen des Zehnten, den "es auf den Feldern um Göttingen besitze, ohne "sein Vorwissen sich in einen Vergleich einzuz "lassen".

Obgleich fich nun bie Burger nicht überzeugen konnten, hierburch etwas Ungebührliches ober Widerrechtliches gethan zu haben, so bes mühten sie sich bennoch, ben aufflammenden Born bes Herzogs wieder zu befänftigen. Sie schickten stündlich Gefandte nach Walkenried, um ben geschloffenen Vertrag zuruck zu nehmen.

Aber noch ehe die Gefandschaft zurückges kehrt und die Aufhebung des Bergleiches bes wirkt war, ereignete sich eine neue Beleidis

gung. Der Schultheiß Rophut nahm mit fei: nen Gefellen ben Göttingifchen Burgermeifter Berner ben Roben nebft einem Freunde beffelben, auf einer Sabichtsbeige gefangen. Werner mar ein treuer Unhanger und Gevatter bes Herzogs. Auch war die Burgerschaft burch bie Bewaltthätigkeit bes Schultheißen in ihrer Jagbgerechtigkeit gekrankt. Dennoch ertrugen bie Rathsherrn bas Gefchehene mit Gebuld, immer noch jur Berfohnung geneigt. 218 aber Rophut bald barauf am Freitage in ber Ofterwoche 1387 mit feinen Anechten vor Gottin= gen eilte und ben Pflugmeifter bes Balkenrieber hofes famt beffen Pferden vom Pfluge mit sich fortschleppte und mighandelte, ba brang bas Gefchrei über biefe neue Ungerechtig= feit in bie Stadt. Die erbitterten Stadtbiener eilten aus ben Thoren und nahmen in ber hochsten Buth zwei Knechte bes Schultheißen gefangen. 3mar murben biefe vom Rathe fo= gleich wieder in Freiheit gefest und die Stadt: biener mit harten Borwurfen beftraft, allein um ben Frieden mar es gefchehen.

Der Herzog kam vierzehn Tage barauf mit seinen Rittern, Knappen, Bürgern und Bauern in voller Rüstung heran, zog in bas Dorf alten Grone, brannte alle Gebäude ab, die auf dem Kirchhofe standen und bezsestigte den Kirchturm und die Kirche nach Art einer Burg mit zwei herum gezogenen Wasseraben, Planken, Zäunen, Zugbrücken und Thoren. Hierdurch gegen Ueberfälle gezschüßt, plünderte er darauf die Dörfer Burg-Grone und Rostorf und nahm den hülflosen Bauern alles hinweg; wobei Kyphut ihm weidzlich beistand.

Eine Burg in ber Nahe ber Stadt zu errichten ober zu befestigen, schien aber den Bürgern ein großer Eingriff in ihre fauer erworbenen Rechte zu seyn. Sie wurden zur heftigsten Rache entslammt. Der Rath ließ die Silben und die Gemeine versammeln, und es wurde einmüthig beschlossen, dem Herzoge die Freundschaft aufzukundigen und einen Feheberief zu senden. Solches geschah am Sonnabend in der dritten Woche nach Oftern.

Am folgenden Morgen bemächtigten sich sogleich die aufgebrachten Bürger der herzoglischen Burg in der Stadt. Man achtete nicht darauf, daß es gerade Sonntag war. Die Parthei des Schultheißen, zur Gegenwehr zu schwach, wurde die in die Burgfeste Plesse verfolgt, das Schloß Ballraus zerstört und mit den Trümmern desselben die Stadt befestigt \*). Dann drang man aus den Thoren, bestürmte die neu angelegte Burg zu Grone, nuhm alle die darauf waren, gefangen und verwandelte die Mauern und Graben in einen Schutthausfen.

\*) Dieses Schloß, bessen wir schon oben erwähnt haben, lag dem Hardenbergerhose gegenüber am Burgplane zur rechten Seite am Ende der Burgsstraße. Es sind davon nur noch Mauerruinen vorhanden. Den Hos bekamen nach der Zerstöhzung des Schlosses die herrn von der Plesse als herzogl. Lehen; nach deren Absterben die von Söt, dann hatte ihn der Commandant Durchtzleben 1730 und im I. 1800 der Hauptmann von Stockhausen im Besiße.

Nun rückte auch ber Herzog am Sonntage nach Pfingsten mit großer Heereskraft vor die Stadt, erbaute eine neue Burg zu Grone, wozu aus den Göttinger Waldungen die Materialien geholt wurden, und drohte ihr, vereint mit dem erbitterten benachbarten Abel, einen schmachvollen Untergang. Zuerst brannte er ihre Warten auf dem Heinberge und Lohdberge nehst dem Dorfe Holzhausen nieder. Dann ließ er die Mauern um den Reinsbrunnen abbrechen und verwüstete die Gärten, Felder und Wiesen der Bürger. Denn obgleich sein Heer sehr mächtig und zahlreich war, so konnte er jene doch allein durch Hunger oder Wassermangel zur Uebergabe zwingen.

Bum Glud für die Stadt war nach einigen Wochen schon die Geduld des Herzogs und seiner Genossen erschöpft, ihre Beharr-lichkeit gebrochen. Er brach nach Rostorfs Berstörung mit dem größten Theile seines Heeres aus seinem Lager vor Göttingen auf und ließ eine kleine Mannschaft zurud, die sich an der Rase gelagert hatte. Jest hob sich

ber Muth ber Bürger. Sie wagten einen Ausfall und lieferten ber zurückgelassenen Schaar auf ber Brandstätte zu Rostorf, beren Anblick ihre Wuth erhöhte, mit solcher Hiße und Tapferkeit ein Treffen, daß sie den Sieg ersochten und viele Eble und Nitter des Herzzogs zu Gefangenen machten. Unter dem spottenden Jubel der frohlockenden Bürger wurden diese in die Stadt geführt.

Dieses beschleunigte ben Frieden. Die bringenden Bitten ber hart gehaltenen Gesangenen und die Vermittelung des Grafen heinrich von hohnstein bewogen, bald den herzog, im Jahre 1390 von neuem den unangenehmen Vergleich zu bestätigen, daß innerhalb einer Meile um Göttingen feine Burg aufgeführt oder besestigt werden sollte. Dazu mußte er die Schlüssel zum Nikolai Thore ') hergeben

<sup>\*)</sup> Die Spuren bieses Thores sind noch bis auf ben heutigen Tag sichtbar. Es lag in dem rechten Winkel bes Planes, da wo man jest in ben Berkenbuschen Garten eingeht. Der Berzog

und versprechen, außerhalb Göttingen zu wohnen und nicht mehr, wie früher geschehen war,
nach eigenem Gesallen in die Stadt zu kommen. Die Bürger mauerten jest mit allem Eiser das Nikolai Thor zu, da überdies der Aus = und Eingang durch dasselbe nicht mehr nothwendig schien, seitdem das Jungfrauenkloster vom Nikolaiberge, nach dem man zu wallfahren pslegte, nach Weende verlegt worden war. Darauf zerstörten sie der getrossenen Uebereinkunft gemäß die herrschaftlichen Burgfesten in Bovenden und Rostorf und suchten ben Herzog, welcher darüber ausgebracht wurz de, zu beruhigen.

Seit biefer Zeit anderte ber Herzog Otto feine ganze Lebensart. Die vielen bittern Erfahrungen, die er in diefer Zeit gemacht hatte, verscheuchten seinen Leichtsinn. Ernst und Bestonnenheit trat an die Stelle seiner frühern Lebhaftigkeit. Er wurde von jest an aus einem

war jeder Zeit burch baffelbe in fein Schloß eingefahren. unruhigen und wilben Stöhrer ber öffentlichen Ruhe und Sicherheit ein thätiger und sanfter Beförberer bes Lanbfriedens. So behält sich oft bas Schicksal es vor, von ber Natur trefflich ausgestattete, aber burch äußere Umstände irre geleitete Gemüther burch Erfahrungen zu bilben, zu bessern und zu belehren.

Göttingen bat unter feiner Regierung febr gewonnen. Durch feine glanzende Sofhaltung erhob fich die Stadt immer mehr, und ihr Umfang, ihr Reichthum, ihre Macht und Schonheit vergrößerte fich bedeutend. Befonbers wurde in ben Jahren von 1369 und 1370 bas Rathhaus von Quabersteinen auf bem Markte erbaut. Der erfte Stein bazu marb an ber Ede gegen Nordwesten nach bem Chore ber Johannis Rirche ju gelegt. Der Bau beffelben toftete ohne die Ruhren 1310 Mart löthigen Gilbers. Um biefelbe Beit nahm auch ber Rath einen befondern Buchfenmeifter an, ber für bie Rriegsgerathe forgen und mit in ben Rrieg gieben mußte. Der Bergog fab von jest an nicht ungern ber machfenben Dacht

ber Stadt zu, da diefelbe baburch in ben Stand gefetet wurde, ihm gegen feine Feinde, befonbers gegen die Hilbesheimer und Deffen tapfern Beistand zu leiften.

Es war im Jahre 1394, als Otto farb. Sein Sohn, Dtto ber Ginaugige (Cocles) genannt, übernahm in bemfelben Sahre bie Regierung. Diefer, von ber Natur mit ber entgegengefesten Denfart feines Baters ausgeftattet, mar ftill, friedliebend, bem ungeftorten Genufe bes Lebens hingegeben. Er regierte langer als ein halbes Sahrhundert und lebte ftets in bem beften Bernehmen mit ber Burgerschaft zu Göttingen. Als er 1395 feine Bermablung mit ber Pringeffin Ugnefe von Beffen zu Uslar feierte, lub er nebft anbern auch ben Burgermeifter und Rath ju Gottingen bahin ein. Willig folgten biefe ber Ginladung eines fo milben Bebieters und murben herrlich von ihm bewirthet.

Der Bergog ging felbft in feinem Bohl=

wollen gegen die Stadt so weit, daß er, als sein Schultheiß Hans Druchtleif nach Kyphuts Beispiele unablässig über den Muthewillen der übermüthigen und furchtbaren Städter klagte, diesen zwang, dem Nathe eine schriftliche Ehrenerklärung auszustellen, welche in Niedersächsischer Sprache geschrieben und noch vorhanden ist \*). Wie hätte auch der arglose Herzog jenen Unklagen Glauben beimessen sollen, da er scheindar so oft das Gegentheil erfahren hatte. Leisteten ihm doch stets die muthigen Bürger treuen Beistand, wenn er

\*) Dies sind seine eigenen Worte: "Ec hans Druchtleif bekenne openbahr an dysem Breve vor allen Lüben be en seyn, horen, oder lesen, wat eck Bosheid und Ovel dat gescreven, oder gesprocken hebbe, uppe de Ersamen wysen Manne, den Rad, Borgern, oder Medewonern to Gottingen, odir jemanden besundern in dem Rade, dat se des unschuldig syn, und hebbe on Unrecht daranne gedan, und eck en weyt von on nicht, wenn dat se vrome Lübe synd".

gegen bie Stöhrer bes Landfriedens auszog und ihre Raubschlöffer belagerte.

Nach bieser Zeit kam 1399 ber Herzog selbst nach Göttingen. Der Rath, die Gilben, und die Bürgerschaft huldigten ihm und legten ben Eid ber Treue ab. Dafür bestätigte er ber Stadt alle früher erworbene Rechte und Freiheiten.

Ein Jahr später wurde der eben erst erwählte Raiser Friedrich auf seiner Rückreise von Frankfurt auf Unstiften des Kurfürsten von Mainz ermordet. Hieraus erhob sich eine heftige Fehde. Die Mainzischen Reiter suchten bei dieser Gelegenheit auch Göttingen und die umliegenden Gegenden heim. Darum erlaubte der Herzog den Göttingern, zur Beschüßung ihres Viehes und ihrer übrigen Güter ihre Landwehren zu erweitern und zu befestigen.

Inbessen suchte man mitten unter diesen Unruhen den Wohlstand und das Unsehen der Stadt durch Verbesserung der Polizei und durch Beförderung der Sittlichkeit zu heben. Die Berfassung der Stadt ließ in dieser Rucksicht

noch vieles zu wünschen übrig. Ueppigkeit und Berschwendung waren bei dem vermehrten Reichtum eingerissen. Daher schickte der Rath eine Gesandschaft nach Hildesheim, Braunschweig und Lüneburg mit der Bitte, ihnen Nachricht zu geben, wie sene es bei öffentlichen Gelagen, besonders bei Verlöbnissen und Hochzeiten hielzten. Hieraus entstand eine nach den damaligen Zeiten gelungene und höchst merkwürdige Brautlachtse Ordnung, welche noch bis auf den heutigen Tag in dem Archive der Stadt ausbewahrt wird.

Eine friedliche Zeit folgte wieber, die Bunben, die ber durch die Streifereien der Mainzischen Reiter beschwerliche Krieg geschlagen, vernarbten bald wieder. Im ruhigen Besite erworbener Reichthümer konnten die Bürger ohne Mühe die freie Reichösstadt Mühlhausen, welche 1423 fast über die Hälfte abbrannte, mit Geld und Lebensmitteln reichlich unterstüßen. Ein ähnliches Unglück ereignete sich in den Jahre 1425 und 1433 zu Duberstadt. Auch diese Stadt wurde mit Lebensmitteln mitteln und andern Bedürfnissen hinreichend beschenkt. Und als in demselben Jahre 1433 am ersten Sonnabend in den Fasten eine wüthende Feuersbrunft zu Einbeck ausbrach, die in kurzer Zeit über 200 Gebäude in einen Schutthausen verwandelte, schickten die Götztinger als treue Nachbaren einen reichen Vorzath von Speck, Brod, Fleisch und Gelb dashin, damit die armen Leute keinen Mangel litten und sich balb wieder anbauen könnten.

Um dieselbe Zeit standen die Göttinger ihrem Herzoge auf seinen Zügen gegen ben unruhigen und räuberischen Abel muthig und treu zur Seite. Biele Raubschlösser, verwüsstete Dörfer und verödete Kirchen dienten den Straßenräubern zu sichern Behausungen. Bon hier aus griffen sie die vorüberziehenden Wanzberer und Kausleute an, plünderten sie rein aus und machten die Landstraßen unsicher. So zogen die tapfern Bürger, nachdem sie kurz vorher den Bracken ber g gestürmt und einzgenommen hatten, vor die Burg und den Flecken der Eblen von Abelebsen, und zwangen dies

felben gu verfprechen, baß fie nicht mehr fo rauben und auf ben Strafen plundern wollten.

Muf gleiche Beife bewiefen fich bie Gottinger febr tapfer gegen ben Bergog Bilbelm von Sachsen. Diefer machte auf Bitten bes Rurfürsten von Coln einen Bug gegen bie Stabt Soeft in Westphalen. Da hatten ihn einige Statte bewogen, bas Schloß Barbenberg und ben Kleden Norten zu belagern. Mit ben herrn von Sarbenberg fand aber bie Stadt Göttingen in gutem Bernehmen. Darum befchloß ber Bergog, auch biefe heimzufuchen. Es war feche Uhr bes Morgens fruh am Montage nach Trinitatis, als er mit feinem gewaltigen 30,000 Mann farten Beere, vor Gottingen ankam. Er lagerte fich bei bem St. Burgen Rirchhofe \*). Die Stadt mar fest verfchloffen und die Burger zeigten fich mohlbewaffnet auf ben Mauern, Ballen und 3min= gern. Die treflichen Gottinger Kelbstucke, bie

<sup>\*)</sup> Diefer Kirchhof lag vor bem Albani Thore, ba wo ehemals die St. Jürgen Kapelle ftand.

Greite und Makefrebe (Mache Friebe) ges nannt, verkündigten einen heftigen Widerstand. Bis sechs Uhr bes Abends lag der Herzog vor der Stadt, ohne einen Angriff zu wagen. Dann zog er eilig nach Nörten, schlug da sein Lager auf und besetzte den Flecken, das Klosker Stein a und das Dorf Angerstein.

3mei Tage lagen hier die berzoglichen Trup: ven ftill und ichwarmten in ber benachbarten Gegend umber, fich Lebensmittel ju fuchen. Da brobte Gottingen ein neuer Sturm. Gin Ritter aus bem Beere bes Bergogs mar gwie fchen ben Barten vor ber Stadt erfchlagen. Wathend fehrte baber ber Bergog gurud und wollte die Stadt burch Keuer und Schwerb . vernichten. Aber ber Rath fuchte ihn zu befanftigen. Er ftellte fogleich vier Rathsberrn und eben fo viele Burger, welche fchworen muß: ten, bag ber Ritter von feinem Burger aus Gottingen erfchlagen mare. Go jog bas Bewitter gludlich vorüber. Das heer bes her: jogs brannte jest Morten bis auf gebn Baufer nieder und feste feinen Marfc nach Gin:

bed fort. Was sich hier und weiter ereignete zu erzählen, gehört nicht zu unserm Zwecke. Nur noch ein Mal kam Göttingen auf bem Rückmarsche ber herzoglichen Truppen in Gefahr. Denn ba hauseten die Böhmen, welche mit dem Herzoge waren, schrecklich in hiessiger Gegend, vorzüglich in dem Amte Friedland, welches die Göttinger pfandweise vom Herzoge Otto in Besit hatten. Die Stadt war in großer Gesahr, erobert zu werden. Allein der Landgraf von Hessen schießen Schießen fchickte als guter Nachbar einiges Kriegsvolk, mit dessen Hülfe sie bie Feinde vertrieben.

Während biefer Ereignisse traf Göttingen ein schreckenvolles Unglud. Im Jahre 1445 ben 12. März brach in ber Gothmar Straße eine Feuersbrunft aus. Die ganze Straße zu beiden Seiten wurde ein Raub der Flammen. Ueber vietzig Wohnhäuser nebst ben bazu gehörigen hintergebäuden lagen in der Asche.

Balb barauf brach wieder ein neuer Rrieg aus. Seinrich von Grubenhagen hatte

ben Burgern von Sofgeismar viele Rube und anderes Bieh von ber Beibe mit fortgetrieben. Diefe festen ihm baher mit ben benachbarten Bauern nach und Beinrich. feiner Ueberlegen= heit fich bewußt, manbte fich mit feinem Bolfe um, erfchlug viele berfelben und führte bie übrigen als Gefangene mit fich hinmeg. Die= fes brachte ben Landgrafen Wilhelm in Sarnifch. Er vereinigte fich mit bem Ergbischofe von Maing, ben Bergogen von Braunschweig und mehreren Stabten. Much Gottingen mar in biefem Bunbe. Gegen 20,000 Mann ftart jog bas vereinigte heer vor bas Schloß ju Grubenhagen. Die Gottinger gebrauchten auf Berlangen ber Bergoge ihre bonnernben Ge= fcube, die fcharfe Greite und ben Ma= Befrebe und brannten viele Dorfer Einbeck und Galg ber Belben nieber, fut: terten bas Betraide auf und famen, mit Beute beladen, gefund und froh nach Göttingen jurud.

Test war funf Jahre lang Ruhe und Friede. In Diefer Zeit erholten fich bie Bur-

ger von ben Unftrengungen ber gludlich überftanbenen Rehben. Ihr Sang jum Lurus und zur Ueppigkeit gewann baburch neue Nah= rung. Raufchenbe Refte murben gefeiert und viel Pracht babei gezeigt. Schon im Sahre 1445 hatten fich mehrere Sunglinge aus ben angefehnften Kamilien ber Stabt vereinigt, einen eigenen Saal jum Bergnugen ju er-Diefer murbe ber Sunternfaal ge= bauen. nannt, und war in bem großen Gehaufe an ber westlichen Seite ber Barfuger und Juden Strafe \*). Die Schmäuse und Sochzeitsgelage. fo wie ber Aufwand in Kleibern und andern Roftbarkeiten wurden immer hoher getrieben. Nichts halfen ba bie Berordnungen bes Mathe. nichts bie heftigen Predigten bes anbachtigen Batere Capiftranus wiber ben Sochmuth und bie Berichwendung ber Ginwohner. Noch jest hat fich eine urkundliche Rachricht aus jenen Beiten erhalten, bie beweiset, wie fehr

<sup>\*)</sup> Der jegige Befiger ift ber Raufmann Bartmann.

ber lettere gegen bas Ueberhand nehmenbe Sittenverberben eiferte. Als ein merkwürdiger Beitrag zur Sittengeschichte früherer Jahrhunsberte, namentlich bes funfzehnten, mag bersfelben hier ein Plat vergönnt seyn:

"Hey stand up dem Markede und pres
"digte zu katein die dren Stunden. Denn
"er war ein Wahle (oder ein Welscher). Hei
"hatte aber die sick einen düdischen Doctor, de
"steg darna up und predigte dat katein zu
"düdisch, dat offt die Predig wohl vier und
"sief Stunden währete. Und he leit to sams
"men bringen dei Carten=Spele, Worptasseln,
"Bret = Speele, und Wörpeln und allerley
"Göckelie, und der Fruwen öre Schnöre und
"köcke, und leit dat verbrennen: Aber sie senn
"sieder der Tied woll weder gefunden."

Mit eben ber Pracht wurden auch auswärtige Luftbarkeiten begangen. Das größte Bergnügen gewährte bamals ben Bürgern bas Scheibenschießen. Bu biesem zogen bie Gottinger 1457 jubelnd und mit großem Geprange nach Einbed. Gegen 400 Mann, von 23 Wagen und vielen schmuden Reutern begleiztet, gingen bahin, blieben zwei Tage und brei Nachte bort, ließen sich bas Einbecker Bier gut schmecken und trieben mancherlei Kurzweil.

Da brach aber wieber ein neuer Rrieg Der Markgraf von Meißen machte mit 12,000 Mann einen Ginfall in bas Kurften: thum Göttingen, brannte bie Burg ju Subnbe und die Gleichen ab und gerftorte bie Bramburg. Bon ba fehrte er um, fam vor Göttingen und fchlug fein Lager bei Roftorf auf. Sier forberte er von ber Stadt eine Brandichabung und Lebensmittel. bes murbe von ben muthigen Stabtern verweigert und als ber Markgraf fahe, bag biefe jum Streit und Rampfe bereit fanden, plunberte und gerftorte er ein Bormere ber Giefeler zu Roftorf, ftedten julegt bas gange Dorf in Brand und jog fich barauf nach Thuringen wieber jurud.

So war durch den Muth und bie Entfchlossenheit der Burger auch diefer Schreck

aludlich überftanden. Uber ber Rath hatte babei auch Belegenheit gehabt ju bemerken, bag mehrere Ginwohner ber Stadt fich ber Sorglofigkeit hingeben, und es hier und ba an bem nöthigen Waffenvorrathe hatten fehlen laffen. Daber murbe jur funftigen Gicher: heit ber Stadt bas Befet gegeben, .. baf ber: "jenige, welcher ein Bermogen von 60 Mark , befige, alle Waffen haben folle. Weffen "Gut aber 20 Mart am Werthe betrage, "ber muffe fich auf einen Grellen, Barben, "Lenbener, Trogen, Platen, Schild und auf "einen eifernen Sut ichiden; fen aber jeman-"bes Gut nur 10 Mart werth, fo fonne er "bes Platen entbehren, wie ber Befiger von "5 Mark am Werthe bes Platen und Schil-"bes, wenn er nur bie andern Waffen vor-"rathig habe. Jeber andere, ber ein noch ge= "ringeres Eigenthum befige, muffe boch jum "wenigsten einen Grellen und eine Barbe an-"taufen. Burbe aber bei einer Rachfuchung "gefunden, daß es irgent einem an diefen "Waffen fehlte; fo nahme ihm ber Rath ein

"Pfund vom Werthe eines Pfund Silbers, "und nothigte ihn noch obendrein, fich fo-"gleich biefelbe anzuschaffen."

In einer folchen Lage befand sich Götztingen, als 1463 mit Otto die Göttingische Linie der Herzöge ausstard. Da traten fünf Berwandte zusammen, die gleiche Ansprüche auf die Nachfolge machten. Unter diesen erzhielt der Herzog Wilhelm der Aeltere theils durch Kauf, theils durch den Tod seines Bruzders Heinrich den größten Theil der Braunsschweigischen Länder erblich und nahm auch Besit von dem Fürstenthume Göttingen.

Er felbst behielt sich die Regierung zu Wolfenbüttel vor, seinen Söhnen überließ er das llebrige. Wilhelm der Jüngere erhielt das Göttingische, Friedrich das Calenderzgische.

Noch vor biefer Theilung entspann fich aber eine blutige Fehbe. Der unruhige Friebrich, mehr feiner wilden Neigung jum Rau-

ben, Plunbern und Befriegen, als ber Gorge für ben ganbfrieben nnb ber Wohlhabenheit feiner Unterthanen folgend, reifte ben muthigen Ginn ber Burger. Er lauerte ihnen im bichten Gebufche zwifden Nordheim und Nor= ten auf, fiel einige auf ber Lanbstrage vorübergiehende Bagen ber Lübecker an raubte bie auf benfelben befindlichen Raufmanneguter und bas pabftliche Gelb, welches ein Gefandter von Dius II. gehoben hatte. Daher fürchteten fich bie Fuhrleute von nun an biefe Strafe ju befahren und mahlten lieber jum größten Rachtheil bes Gottinger Sanbels bie beschwerlichen Wege neben Solz-Aber auch hier waren sie nicht minben. ficher. Der tollfühne und rauberifche Bergog jog mit feinen gleichgefinnten Gefellen eben bahin und plunberte auf freiem Felbe am hellen Tage einige mit fostbaren Tuchern be: labenen Bagen ber Luneburger.

Darüber geriethen bie Nieberfachfischen Städte, bie ju der Sanfe gehorten, in die heftigfte Buth. Göttingen, Rordheim,

Sameln, Ginbed und Sannover verei: nigten fich und befchloffen, gemeinschaftlich bas erlittene Unrecht ju rachen. Mit Muth und Entschlossenheit jogen fie fogleich gegen bie Stadt Moringen, eroberten biefelbe und bemächtigten fich ber geraubten und bahin gebrachten Baaren ber Lubecker und Lunebur-Dagegen jog nun Friedrich zuerft nach Sannover, wo er fchrecklich wirthschaftete und Sier ftedte er 1465 barauf vor Göttingen. bie Dorfer Grone, Roftorf, Soltenfen und Ellershaufen in Brand und nahm im Fruh: linge bes folgenben Jahres einige Burger ber Stadt nahe vor ben Thoren gefangen. Die Göttinger rachten fich bafur an ihm; indem fie eilf herzogliche Dorfer in ber Gegend um Markolbendorf niederbrannten. Bugleich lofe= ten fie ihre Gefangenen aus. Mun gingen fie in ihrer Wuth fo weit, bag fie bem Berjoge nicht nur Weende nebft funf andern Dorfern in Brand fredten, fondern auch alles raubten ober erschlugen, mas ihnen vorfam. Gobann machten fie in ben Kaften bef:

felben Jahres einen Angriff auf Harste, legten auch hier Feuer an und verloren bei diefer Gelegenheit einige ihrer Leute, unter anbern ihren reitenden Diener mit Namen Uchilles.

Raum war biefer Streich von den Götztingern ausgeführt, als die beiden Herzöge Friedrich und Wilhelm zur Wiedervergeltung die Stadtdörfer Roringen und Herberhausen in Schutt und Asche verwandelten. Aber die Göttinger verwüsteten dafür mit ihren Bundesgenossen die Dörfer Woldrechtshausen, Lutzterhausen und Thedigehausen. Zu gleicher Zeit bauten sie, den Edlen von Kerstlinzgerode, die es mit den Herzögen hielten, zum Aerger, im Hainholze einen Wartthurm und nannten ihn spottweise den Käsenapp. Aber diese, erbost über die Dreistigkeit, rissen ihn schnell wieder nieder.

Jest wandten sich die Göttinger noch= male nach Harfte, verbrannten von neuem das kaum wieder erbaute Dorf und machten die herzogliche Burg daselbst der Erde gleich. Eben fo morbbrennerisch hauseten fie in bem nicht weit bavon entfernten Gladebeck.

Acht Tage barauf verheerten bie Bergoge bas Umt Friedland, welches bie Stadt feit vielen Sahren als ficheres Unterpfand befag. Bei biefer Gelegenheit litten bie hulflofen Bewohner ber Dorfer Lutchen : Schneen, Dramfelb. Sieboldehaufen. Lemmershaufen. Dengerehaufen, Dieberjefa und Stochaufen unben Keuerflammen und Schwerdthieben ber Feinde nicht wenig. Darauf murben ben Göttingern furz vor Pfingften viele Schafe und Pferde fortgetrieben. Bu allen biefen Ungludsfällen, welche ben Rath beunruhigten, gefellte fich noch ein neues. Die Burger wollten mit Gewalt gegen bie Berrn von Rerftlingerobe ausfallen, um fich megen bes eingeriffenen Wartthurms zu rachen. Ullein ber Rath hielt es nicht fur rathfam und verweigerte es beharrlich. Daraus entstand ein gefährlicher Mufruhr und Muflauf in ber Stadt. ber inbeffen burch bie Klugheit und Befonnen= heit bes Rathe gludlich unterbrudt murbe.

Drei Jahre war nun diese unglückliche Kehbe mit der größten Erbitterung und Rachsschle geführt worden, als sie am 15. August 1467 durch die Bermittelung des Kursürsten von Brandenburg zu Quedlindurg beigezlegt wurde. Der Ausgang derselben war ehrenvoll für die Städter, denn in den Friedensbedingungen wurde festgesetzt: "daß alle "Gefangene beider Seits unentgeltlich auszugeliesert; daß alle Schlösser, Städte, Dörser "und Güter den ehemaligen Besitzern bleiz"ben; und daß die Herzöge die Straßen treuz"sich beschützen und niemals wieder den reiz"senden Fremden beschädigen sollten."

Auch ber Streit mit ben Junkern von Kerstlingerobe nahm ein für Göttingen glückliches Ende. Durch die Vermittelung der benachbarten Ebelleute, Bodo von Abelebsen,
Diedrich von Uslar und Günther von Bovenden kam es zu einem Vergleiche zwischen
ihnen, in welchem ausgemacht wurde, daß
die stolzen Junker zehn ihrer wohlhabendsten
Unterthanen dem Rathe als Geisseln auf so

lange Zeit stellen mußten, bis sie die Warte, jum Schutze gegen ihre eigenen Angriffe auf die Stadt wieder aufgebaut oder die Baukosten erlegt hätten. Und dieses alles sollte noch vor den Fasten geschehen. Dazu gelobten sie, dem Wartmanne allen Schaden, den er bei jenem Vorfalle erlitten, zur bestimmten Zeit zu ersehen.

Nun kamen nach abgeschlossenen Frieden bie drei Herzoge, Wilhelm der Aeltere, Wilhelm der Aeltere, Wilhelm der Jüngere und Friedrich nach Götztingen. Auch der Landgraf Ludewig von heffen und der Graf von der Lippe waren das mals hier. Ihr Besuch dauerte acht Tage und diese verstossen ihnen in der Fülle des glücklichsten Lebensgenusses.

Da trafen die Stadt mehrere Jahre hinburch innere Unglückfälle. 1472 erschien ein großer Comet, ber die abergläubischen Ginwohner in große Furcht und Angst versette. Dieser nach den damaligen Begriffen hartes Unglück verkundenden Erscheinung folgte im solgenden Jahre eine verheerende Dest, Peft, welche um so gefährlicher zu werden brohte, je schlechter und vernachlässigter das mals die Policen und die ärztliche Hüsse war. Und kaum war diese überstanden, als 1479 eine neue die Stadt heimsuchte. Man stellte Processionen und Wallfahrten an, las Messen über Messen und richtete alles pünctlich aus, was die Geistlichkeit vorschrieb; aber nichts wollte helsen. Die Angst und Verlegenheit der Bürgerschaft wurde immer größer, zumal da auch am Freitage nach Pfingsten der Blis in den Thurm der Jacobi Kirche einschlug, bis es endlich dem Schicksal gesiel, durch eizgene Kraft zu helsen, wo menschliche Hüssesslife

Als barauf ber Rath im Jahre 1481 einen falfchen Münzer, welchen man in Götztingen gegriffen hatte, gegen ben Willen bes Herzogs zum Feuer verdammte und den Scheizterhaufen besteigen ließ, erhob sich hierüber ein neuer Streit. Der Herzog hatte gedrohet, die Stadt zu bestürmen und an sechs Enden in Brand stecken zu lassen. Jest machte er

Miene, feine Drohungen in Erfüllung gu bringen. Daburch fam aber bie Burgerfchaft in feine geringe Berlegenheit. Denn noch fühlte fie bie Nachwehen ber frubern Kehben in ben erichöpften Stabtfaffen. Unter biefen Umftanben konnte fie baber unmöglich einem neuen Rriege mit bem Bergoge ohne bange Beforgniß entgegenfeben. Gludlicher Weife schlugen fich indeffen Bermittler bazwischen; es fam ju einem Bergleiche, ber ju Beende abgefchloffen murbe. Aber bagegen befehbete im September beffelben Jahres einer von ben eigenen Stadtbienern Namens Schleckel bie Stadt. Diefer Bofewicht legte in Grone und Rostorf Feuer an, nahm alles Wieh Pferden, Ruhen und Schafen vor Solzhau: fen weg, und flohe, von ben Burgern verfolgt, über die Wefer jenfeits des Rlofters Bursfelbe, wo ihm zwar bie Gottinger bas Bieh und einige Befangene wieder abjagten, er felbft aber mit ben Pferden entfam.

Noch war bie Feindschaft zwischen bem Rathe und bem Bergoge nicht gang aufge-

hoben, ale fich fchnell ein neuer Aufruhr burch Niederfachsen verbreitete. Der Bifchof Bertold von Silbesheim legte feinen Unterthanen unbilliger Weife eine Uccife von Ge= tränken und einen Boll von allerlei Maren auf, woruber biefe unwillig wurden. Mehrere Stabte, unter biefen auch Gottingen, vereinig= ten fich baher gegen ben Bischof und beffen Bunbesgenoffen. Der Bergog Wilhelm und fein Sohn Beinrich traten auf die Ceite bes Lettern. Fürchterlich schwang die Zwietracht ihre Rriegsfadel in biefer Gegenb. Beinrich brannte querft Bolghaufen, Berberhaufen, Roringen, Roftorf und Grone nieder. Wahrscheinlich wurde bei diefer Gelegenheit auch das Dorf Omborn am Sainberge gerftort. Die Gottinger machten es nicht viel beffer; fie fedten Barfte und die Stadt Bedemunden in Brand. Darauf ichickten bie vereinigten Stabte auf Martini gegen 1000 Mann nach Göttingen, jogen ben Donnerstag vor Dransfeld und nahmen Schafe, Ruhe und felbst Menfchen hinweg. Bon ba fielen fie in die Dorfer Niederscheden

und Bolkerobe, bestürmten und eroberten bie Burg Jühnde und nahmen den Bewohner berfelben, Hermann von Haus, einen nahen Better bes Bischofs zu Hilbesheim mit seinen Leuten gefangen. Die Burg brannten sie aber ab und verkauften beren Grundeigenzthum an die Eblen von Abelepsen.

Nach biefen wechfelfeitigen Beleibigungen Schritten bie Partheien am 16. Man 1486 in Göttingen zu Friedensbedingungen. bie Berfammlung ging nach 8 Tagen wieber aus einander und bie Feindfeligkeiten gingen von neuem an. Die Gottinger machten querft einen Ausfall und raubten vor Morten über 160 Stud Rube, Efel und Schafe, brannten furt vor Pfingften bas Dorf Bishaufen ab, brachten Pferde. Ruhe und etliche Gefangene juruck und jogen barauf vor Morten und ben Barbenberg, wo fie abermals bas Bieh meg-Mitten im Pfingftfefte überfielen fie trieben. bie Ginwohner von Barfte und Gladebed und trieben gange Beerden Rube nebft 100 Pferden und über 200 Schafe in die Stadt. Dagegen

rachten fich die Rorter; fie holten vor Got: tingen die Ruhe weg und trieben fie in ihren Rleden. Ginige ergablen, die Gottinger hatten ihnen aus Schaam nicht nachgefest, weil Weiber den Raub vollbracht hatten; andere aber meinen. Kurcht vor einem hinterhalte fep Urfache ihres Zauberns gewesen. So viel ift wenigstens gewiß, daß der Rath erft 8 Tage darauf 220 wohlgeruftete Krieger nach Mörten ausschickte, um ben Damm vor bem fleden ju burchgraben, bamit bie Ginwohner ihr Rorn nicht mahlen fonnten. Diefen folgte balb eine andere Schaar, bie im Rlofter Steine die Kirche aufbrachen und alles, mas bahin geflüchtet mar, nebst 100 Ruben und einer Menge Schweine in Die Stadt gurud brachten. Biermit noch nicht gufrieden, verheerten fie bald barauf bie Gegend um Galg ber Belben, beschoffen die Burgfeste Sarbenberg, bemach: tigten fich bes hofes ju Imfen und jogen von da nach Scheben. hier erlitten fie aber einen bedeutenden Berluft. Ihr Sauptmann

Hinterthür, der Jühnde erobert hatte, wurde erschoffen.

Fünf Jahre hatte biefe unmenschliche Fehde gedauert. Test hatte bie erbitterte Rachsucht beiber Partheien ausgetobt; sie waren ber vielen einander zugefügten Ungerechtigteiten herzlich mude und sehnten sich nach bem Frieden. 1486 kam die Versöhnung zwischen ben Stäbten und Herzögen endlich zu Stande.

Jest erst kam am 4. November 1491 ber Herzog Wilhelm zur Huldigung nach Götztingen. Der Rath sandte ihm den Stadthauptmann, vier Rathsverwandte, etliche Junggesellen und 60 Bürger zu Pferde entzgegen. Diese empfingen ihn, von Munden kommend, über dem Leinestege, und ritten vor ihm vorauf in die Stadt bis an die Joshannes Straße, wo er im Pfarrhause abtrat. Der Rath ließ ihm hier die gewöhnlichen Geschenke an Wein, Hafer und Vier überreischen und durch seine Aeltesten bewillkommnen. Um folgenden Morgen ging der Herzog in die Messe, und als die beendigt, seste er sich

zu Pferbe und ritt von der Kirche bis vor das Rathhaus, wo er an der Borlaube desselben abstieg, auf die Rathsstube ging und dem verssammelten Rathe alle Rechte und Freiheiten der Stadt bestätigte. Die Bürgerschaft hatte sich indessen auf dem Markte versammelt und der erste Bürgermeister eröffnete ihr, daß der Herzog die Nechte und Freiheiten der Stadt bestätigt habe, und ermahnte sie, den Eid der Treue zu schwören. Nach vollbrachter Huldigung bat der Herzog den ganzen Rath bei sich zur Tafel und schied am folgenden Tage unter dem Freudengeschreie der Bürger vers gnügt aus der Stadt.

Im folgenden Jahre legte der bejahrte und schwache Herzog die Regierung nieder. Rur Harbegsen, Uslar und Münden nebst einer mäßigen Summe zur Unterhaltung seis nes Hofstaates behielt er sich vor. Das übrige Land theilte er unter seine Söhne, von denen Heinrich das Braunschweigische, Erich aber das Calenbergische und Göttingische erhalten sollte. Erich hatte zeither in kaiserlich Desterz

reichischen Diensten gestanden und sich mit ber verwittweten Bergogin, Catharina von Desterreich vermält. Die Göttinger sahen feiner Unkunft erwartungsvoll entgegen.

Die Stadt hatte sich in diesem Zeitzraume nach so vielen glücklich überstandenen Gefahren und harten Kämpfen mit den Herzjögen zu einem so hohen Grade von Macht, Unsehen und Wohlstand emporgeschwungen, daß der Kaiser sie für wichtig genug hielt, dieselbe zu einer Reichsstadt zu erheben und zu den Reichstagen einzuladen. Zwar schlug der kluge Rath diese kostspielige Ehre aus, um sich nicht eine unnütze Last aufzubürden; indeß suchte sich die Stadt als Mitglied der Landstände besto mehr Gewicht auf den allzgemeinen Landtagen, welche in dem Kloster Steine unfern Nörten gehalten wurden, zu verschaffen.

Auch an Umfang und Bolksmenge hatte bie Stadt fehr gewonnen. Die Einwohner bes alten Dorfes vor bem Groner Thore auf bem kleinen Mafche, bie noch jest ihren eigenen Bauermeifter unter ber Dberherrichaft bes Rathe ermablen, maren gur Stadt gejogen, und viele neue Unlagen hatten biefelbe verschönert. Sie hatte fich mehr bem Unfeben einer Festung genabert. Schon batte man angefangen, neue Walle um biefelbe jenfeits ber alten Mauern zu ziehen. daher bis dahin noch vor den Thoren gele= gen hatte, wurde burch bie neuen Balle und burch die zwischen benfelben angelegten außern Thore in bem Umfreis ber Stadt aufgenom= men. Go war um bie neue Borftabt über bem duftern Thore zwifchen bem Roftorfer Thore und ber Dtilienmuhle und vom Beis: mar bis ans Roftorfer Thor 1448 ein Gra: ben gemacht. Eben fo mar ber Mafch vom Groner Thore bis an die Beender Muhle (jest bie große Muhle genannt) und bas innere Albani Thor nebst jener Seite ber Stadt bis an die Kreugkapelle mit einer neuen Mauer nebst einem Balle und Graben umgeben. Jest gehörten bie Albaner Rirche, bie alten Dorfer Weende und Beismar, ber

-20

Komthurhof, die Liebfrauen Kirche und mehrere andere Plage bieffeits der neuen Thore mit zu dem Umfange der Stadt \*).

Auch nach außen hatte sich das Gebiet der Stadt vermehrt. Mehrere Waldungen waren angekauft; einzelne Dörfer und Bauergüter gewonnen. Der Nath ließ sogar einen Versuch machen, den ehemals waldreichen, aber durch Krieg veröbeten Hainberg und Hagenberg im Jahre 1380 zu kultiviren und zum Weinbaue zu benuten. Die Manusakturen, der Handel und alle zum Flor der Stadt beitragende Gewerbe hatten sich merklich vermehrt. 1475 zählte man in Göttingen allein gegen 800 Meister, welche allerlei

\*) Der Zweck bieses Werkchens verbietet uns, bas Ungedeutete über ben Umfang der Stadt in der bamaligen Zeit weiter auszuführen. Wer sich bavon zu unterrichten wünscht, den muffen wir hier auf Billerbeck's Geschichte der Stadt Göttingen und ihres Gebietes (Göttingen bei Dieterich 1797) S.65 ff. und S.162 ff. verweisen.

Tücher, sogar Sammet und seidene Zeuge verfertigten. Un den großen Jahrmärkten standen die Tuchhändler von der Barfüßer Kirche bis an das Paullinum; auch die Kreuzgänge und selbst der Johannis Kirche bof waren damit angefüllt. Es kamen Kaussleute von Augsburg, Frankfurth, Nürnberg und andern entlegenen Städten! Göttingen erfreute sich der glänzendsten Freiheit und des blühendsten Wohlstandes.

## Funfter Abschnitt.

Reformation. Verfall ber Freiheit und Wohlhaben: heit ber Stadt. Dreißigjähriger Krieg. Westphälischer Friede und bessen Folgen. Georg I., der Vater des Vaterlandes.

Bleich einer kräftigen Eiche, die durch die braufenden Stürme der Jahreszeiten immer festere und tiesere Wurzeln faßt, war Göttingen im Kampse mit dem Abel, der Geistlichzeit und den Herzögen zu einer Höhe gestiegen, auf der es mit freudigem Muthe in die Zukunft blicken konnte. Aber von jest an verhüllet die lächelnde Göttin des Glücks ihr Untliß; sie weichet dem Willen des unerbittlichen Schicksals. Kaum werden noch zwei Jahrhunderte an der Kette der ewigen Zeit

vorüberrauschen und wir sehen bie wohlhas bende, angesehene und mächtige Stadt in Staub hinabgesunken.

Der herzog Erich war im Jahre 1497 in fein Land guruckgekehrt. Man hatte bie größten Erwartungen von ihm unterhalten. Diefe befriedigte er fogleich nach bem Untritte feiner Regierung auf eine fur die Freiheit ber Stabte gefährliche Beife. Er forberte feine Unterthanen gur Sulbigung auf. Allein bie Statter und vorzuglich bie Gottinger wiber= fprachen ihm hierin frei und muthig. Denn ber alte Bergog Wilhelm hatte fich, wie wir oben ergahlt haben, bei ber Abtretung ber Regierung eine magige Summe gur Unterhaltung feines Sofftaates vorbehalten und babei ju feiner Sicherheit bie Bebingung gemacht, bag, wenn biefelbe nicht richtig bezahlt wurde, er an jene Abtretung nicht weiter ge= bunden fenn wollte. Darum trugen bie Got= tinger Bebenfen, bem neuen Regenten ben Suldigungseid eher ju fchworen, ale bis fie bes bem alten Bergoge geleifteten Gibes völlig ent:

laffen maren, und Beinrich von Bolfenbut: tel feinem Bruder Erich alle Unfpruche abgetreten hatte. Dazu fam, bag Grich, mas feiner ber fruhern Bergoge gethan hatte, ei= nen Entschuldigungseib forberte. Much zwang ihn die brudende Schuldenlaft eine betracht: liche Schabung von den Landständen zu for-Endlich verlangte er noch von bem bern. Rathe zu Göttingen auf vier Wochen eine einer ungerechten Bertheibigung Hülfe žU feines Landdroften, des herrn von Abelepfen gegen ben Landgrafen von Beffen. Rath verweigerte aber auch diefe Bulfe. "Man tonne es nicht verhehlen", verficherte er, "bag bie Gottinger mit bem Landgrafen "feit langen Sahren in bem Bunbniffe ftan-"ben, daß fie fich gegen einander nicht gur "Kehde und zu feindlichen Ueberfällen wollten "gebrauchen laffen. In jedem andern Kalle "würden fie baber ihrem Bergoge mit Leib "und Gut bienen; nur in biefem gegenmar-"tigen verhindere es verfprochene Treue und "Redlichfeit."

Alle biefe Greigniffe vereinigten fich, bie Gemuther heftig gegen einander ju erbittern und innere Feindschaft ju nahren. Erich war einer von den gepruften, in ihrem Da= fenn bestimmten Menfchen, bie man gewöhn: lich kalte Leute ju nennen pflegt, weil fie bei Unläffen weber ichnell noch fichtlich auflobern. Mit kalter Befonnenheit erwartete er baher die Belegenheiten und fuchte die Mit= tel, burch bie er ben Freiheitsfinn Stabter am ficherften brechen fonnte. Buerft versuchte er die auf den Stadtmagistrat ftets eiferfüchtigen Gilben gegen ben Rath eingu= nehmen, um beffen Macht zu fcmachen, und als er bemerkte, daß diefes Mittel fehlichla= gen wurde, erfann er ein anderes, bas un= merklich aber ficher jum Biele führte. Er er= richtete nämlich im Jahre 1499 eine neue Kanzelei und ein hofgericht in Munden. Diefes Gericht murbe allein von bem Landes: herrn befest, das Romifche Recht in bemfelben angewandt und baburch bie Führung ber Rechtshändel verwickelter und fostspieliger gemacht. Much blieben von jest an jum größ: ten nachtheil ber Gottinger die Meier in Stadtborfern an ber Leine nicht mehr ben mie früher von brudenden Abgaben frei. Die Burger murben oft nach Munben vor bas herzogliche Dbergericht geforbert, wozu ber bamalige Pfarrer an ber Rirche bes heil. Albanus, Johannes Bipolle genannt, nicht wenig beitrug. Diefer war nämlich Rangler bes Bergogs Wilhelm zu Sarbegfen und erbitterte bas Bemuth Erich's noch mehr gegen bie Göttinger burch mancherlei Unfla-Deshalb vertrieben ihn biefe auch aus aen. ihren Mauern und nahmen ihn nicht eher wieder auf, als bis er Befferung gelobte und zur Strafe eine golbene Tafel über bem Altare feiner Rirche weihete.

Inbessen sahen bie Göttinger wohl ein, baß der Herzog durch die Beränderung in ber Landesversassung bie Untergrabung ihrer gerichtlichen und städtischen Freiheiten zu bezwecken suchte. Sie beschlossen daher im Hochgefühle ihrer jugendlichen Kraft, die so rühm=

ruhmlich ben Rampf mit ben fruhern Berzogen bestanben hatte, fich mit Gewalt gu widerfegen. Der Bergog ließ im Jahre 1501 einen großen Teich zu Lenglern ausgraben, wobei die Gottinger ohne den geringften Er= fat viel Erb : und Lehnland verloren. Dafür nahm sich ber Rath nicht nur ber Bruber Giefeler, bie ber Bergog megen eines an fei= nem Bebienten verübten Morbes bestrafen wollte, eigenmachtig an, fonbern fie jagten auch balb barauf ben Schultheißen Beinrich von Lunden aus ber Stadt. 3mar melbete er biefes fogleich bem Bergoge und erflarte, daß ein folches Berfahren blos die Derfon jenes Menfchen betrafe, und ohne bie Rechte bes Schultheißen ju franken und ben Furften zu beleidigen gefchehen ware, allein ber Bergog nahm die Sache fehr übel auf. unterbrach fogleich alle Berbindungen feiner Unterthanen, Cbelleute, Burger und Bauern mit ber Stadt und verbot bei harter Strafe berfelben Rorn, Solz und andere Lebensbedurfniffe juguführen.

Dbgleich nun biefes Berbot ben Gottingern nicht im geringften laftig murbe, weil fie theils reichen Borrath an allen Lebensbedürfniffen in ber Stadt hatten , theils auch aus ben Stabtborfern, bem Umte Friedland und ber Berrichaft Pleffe Bufuhr erhielten, fürchteten bei ber gegenwartigen Lage Dinge, bie fich auf bie Freundschaft unb Liebe bes Raifers Maximilian ftubenbe Macht bes Bergogs. Gie ichrieben baber an ben Landgrafen Wilhelm zu Caffel und baten benfelben um Bermittelung amifchen und bem Bergoge. Es murbe auch mirklich eine Bufammenkunft gehalten, aber auch biefer Berfuch, die ein Mal fich feindlich ent= gegenstehenben Bergen wieder ju befreunden, war vergeblich.

Bald barauf nahm Erich's Amtmann zu Münden, Johann von Hagen, einen Bürger aus Göttingen nebst fechs Gefährten auf der Jagd gefangen. Es fand sich, baß sie unsschuldig waren und sie erhielten die Freiheit. Run verfündigten sich aber die Göttinger auf

eine boppelte Beife. Der Bergog batte gur Belohnung für feine bem Raifer geleifteten Dienfte bie Erlaubnig erhalten, einen neuen Boll in Weende vor Gottingen anzulegen, um feinen fcmachen Ginkunften baburch ju Bulfe ju fommen. Die Gottinger wollten fich aber gur Entrichtung biefes Bolles burch: aus nicht verfteben. Da ereignete es fich. bag mehrere Auhrleute und Burger aus Got= tingen, welche burch bas Dorf gefahren maren, ohne ben Boll zu bezahlen, vom Bogte ju Barfte mit einer gewaffneten Schaar verfolgt, eingeholt und angehalten wurden. Er brobete mit gefänglicher Berhaftung, wenn fie nicht verfprachen, fich vor bem Umte gu ftellen und ben Boll zu bezahlen. Raum maren fie aber in die Stadt gefommen, als fie ergablten, mas ihnen begegnet fen. Der Rath, erbittert über bie unbillige Gewalt, gab fogleich einigen Burgern bie Erlaubnif. bem Bogte nachzuseten. Es war ichon Nacht, als fie in Weende ankamen, und ba fie ih= ren Gegner nicht fanden, brachen fie in bas

Bollhaus ein und burchsuchten es unvorsich: tig mit dem Lichte. Das Haus gerieth in Feuer und brannte nieder.

Eine folche Gelegenheit, ben Muthwillen ber Göttinger zu züchtigen, hatte sich der Herzog schon längst gewünscht. Er wandte sich zuversichtlich an den Kaiser und brachte bemselben viele Klagen und mannigsache Beschwerden vor. Dieser erklärte auch sofort 1504 die Stadt in die Reichsacht und trug ihre Vollziehung allen Reichskurfürsten, Fürssten, geistlichen und weltlichen Prälaten, Grafen, Rittern und Städten auf.

Jest wurden die Göttinger erst inne, in welche gefährliche Lage sie gekommen waren. Sie suchten sich aufs beste vor dem Raiser zu entschuldigen, allein sie merkten bald, daß ihnen kein anderer Weg der Rettung übrig bleibe, als den Landgrafen Wilhelm, ihren treuen Bundesgenossen, um Hülfe zu flehen. Dieser nahm sich auch wirklich der verlassenen Würger redlich an, zog die Streitigkeit durch wiederholten Ausschub

ber Vollziehung ber Neichsacht in die Länge und schickte endlich den klugen Abt zu Fulda nebst dem Göttingischen Stadtsecretair Marquard zu dem angesetzen Termine vor dem Kaiser. Durch die geschickte Bemühung derselben erhielt der mißliche Handel die glücklichste Wendung. Denn der Kaiser verwies 1506 in voller Ungeduld und des ewigen Anshörens mude, Alles an das Reichskammerzgericht.

Hierburch war schon sehr viel gewonnen. Denn jest, da des Kaisers Freundschaft gegen Erich nicht mehr einen unmittelbaren Einfluß auf diesen Nechtshandel hatte, betrieb auch ber Herzog die Sache nicht mehr so heftig. Vielmehr rüstete er sich von neuem zur Helbenlausbahn und kehrte erst 1512 zurück. Nun waren die Göttinger in der größten Verlegenheit. Erich hielt ein wohlbewassnetes Heer bereit und schloß mit vielen benachbarten Kürsten und herrn Bündnisse. Daher rüstete sich auch Göttingen und seste sich vor, nur noch ein Mal Göte, dann aber offenbare

Gewalt zu gebrauchen. Die Städte Einsbeck, Hilbesheim, Braunschweig und Hannover, ihre redlichen Bundesgenossen, hatten burch ihre Vermittelung eine Zusammenkunft ber feindlichgesinnten Partheien in Einbeck bewirkt. Auf diesen letten Versuch zur Ausschnung mit dem argen Herzoge hatten die Göttinger ihre ganze Hoffnung geset; wenn dieser mißlingen würde, dann sollte die Gewalt der Wassen entscheiden.

Die Gefanbten kamen am bestimmten Tage in Einbeck an. Die Unterhandlungen gingen anfangs ber hergebrachten Sitte gesmäß rasch und glücklich von Statten. Sosbald aber bes Weender Zolles Erwähnung gesschah, erhob sich ein heftiger Streit, der so hisig wurde, daß die Göttinger plöslich den Versammlungsfaal verließen, ihre Pferde besstiegen und in der bittersten Feindschaft das von reiten wollten. Es war gegen Mitternacht 11 Uhr, als dieses geschah. Die seiersliche Stille der Nacht, der rasche Entschluß der Göttinger, selbst die plösliche Ruhe im

Saale ergriff bas braufenbe Gemuth bes Herzogs. Tief erschüttert und in sich gekehrt eilte er zu feinen Knechten und befahl ih= nen, die Göttinger einzuholen. Diefe, er= staunt über eine so unerwartete Berande= rung, ritten zurud.

Gleichwie in ber Natur, wenn bei eis nem fcmargen Gewitter bie braufenben unb tobenben Sturme vorübergezogen find, ber himmel fich aufheitert, und bie Sonne ihre milben, friedlichen Strahlen aus bem blauen Aether herabsenbet, so hatte fich nach bem heißen und muthenben Rampfe ber Partheien rubige Beiterfeit und gufriedene Bereitwilligfeit jur Berfohnung aller Gemuther bemachtigt. Noch in berfelben Nacht murbe ber Bergleich unter biefen Bebingungen geschlossen: "Der Bergog wolle nicht nur bie "Caffation ber Reichsacht beim Raifer bewir-"fen, fondern auch von bem Bolle ju Beenbe "abstehen; bagegen behalte er sich vor, ben .. Boll in Göttingen vom Rathe einzulofen, .. und wieder auf ben alten Tug ju fegen.

"Er sen auch Willens, die Privilegia der "Stadt zu bestätigen, wofern sie ihm hul"dige, den Schultheißen Lund en wieder
"zur Ausübung der herzoglichen Gerichtsbar"keit in die Thore einlasse, und 5000 Rhein"ländische Gulden zum Ersaße des durch Ber"hinderung des Schultheißenamts und durch
"die Niederwerfung des Zollhauses erlittenen
"Schadens noch vor Oftern erlege."

Allgemeine Freude verbreitete sich jett. Der alte Herzog Wilhelm war gestorben und Erich's Bruder Heinrich hatte allen Ansprüchen auf die hiesigen Lande schriftlich entstagt. Nun leisteten die Göttinger den Hulzbigungseid ohne Widerrede. Der 15 Jahre lang aufgeschobene Tag der Huldigung war für die Einwohner ein festlicher Tag. Der Magistrat schickte die vier ältesten Glieder des Raths und achtzig wohlgerüstete Diener zu Pferde unter der Anführung des Umtsmanns zu Friedland, Diedrich von Grone dem Herzoge die nach dem Dorfe Mengerstaussen.

Bobo von Abelepfen war bamals gerabe krank und beshalb vertrat Diedrich von Grone seine Stelle. Erich wurde jauchzend von dem Zuge empfangen und zog mit einem großen Gefolge von Hosseuten und 200 Mann zu Pferde in die Stadt ein. Auf der Weenzber Straße in dem Hause eines angesehenen Bürgers stieg er ab. Gegen Abend wurden ihm die gebräuchlichen Geschenke überreicht und von den sechs ältesten Rathsherrn die Bewillkommnung abgestattet.

Um folgenden Tage geschah auf bem Rathhause die Huldigung nach der Sitte, wie sie seit den ältesten Zeiten beobachtet war. Dann schenkte der Herzog der Stadt einen Pokal und einen vergoldeten, zu Leipzig verfertigten Credenzteller. Der Rath speisete zu Mittag an der herzoglichen Tafel und am Abend wurden alle gebildete Junggesellen und Jungsrauen der Stadt zu einem Balle auf dem Rathhause eingeladen, wobei sich der Herzog und seine Ritterschaft gemüthlich vergnügten und das Backwerk nehst den Consituren,

bem Rheinweine, Goslarischen und Einbedischen Biere, womit der Rath sie bewirthete, wohlschmecken ließen. Das ganze Fest beschloß eine prächtige Schlittenfahrt mit Fackeln und Musik durch alle Straßen der Stadt. Solches geschah am Dienstage nach Fabian Sebastian 1512.

So glaubten Göttingens Bewohner einer ruhigen, gludlichen Beit entgegen ju bliden. Allein ichon jogen fich immer trubere und fin= fterere Bolfen über ihren Sauptern am Sim= mel zusammen. Ihre fcwer errungene Freiheit nach außen war burch bie Macht bes Bergogs befchrankt und ein innerer, verderb: licher Wurm begann an bem fraftigen und gefunden Rorper bes Stadtregimente au nagen. Gine Schulbenlaft von 80,000 Gulben lag ichwer auf ber Stabt und brudte fie gu Die Bürgerschaft murbe unruhig, Boben. bie Gilbemeifter liegen die bitterften Bormurfe über die gemiffenlofe Regierung des Raths laut merben.

Bon jest an brach ber furchtbare Rampf amifchen ber Stadtobrigfeit und ben burch bie Burgerschaft unterftusten Gilbenmeiftern aus. Im feierlichen Mufzuge gingen biefe auf Bebeiß ber Gilben und Gemeine im Sahre 1513 auf bas Rathhaus, ftellten ben Rath und bie Rammerer wegen ber Bermaltung ber Stadtfaffe jur Rebe, und gaben baburch of: fentlich bas Beichen jum Aufruhr. Die Burger verfammeln fich auf bem Markte, larmen, toben, muthen. Gie bringen mit Prugeln und Gewehren bewaffnet auf bas Borgimmer bes Rathhauses und treiben in wilber Buth bie herbeieilenden Monche, Priefter und Geiftlichen, die ihren Blutsfreunden im Rathe burch ihr heiliges Unfehen beifteben wollen, mit Gewalt brobend und ichimpfend gurud. "Fort mit euch", Schrieen fie, "ihr Pfaffen, "wenn ihr nicht wollt von ber Treppe gewor-"fen werben! Pacfet euch hinmeg ju ben "Altaren, lefet Deffe! Bas fummern euch .. weltliche Bandel? Gend ihr nicht Diener "ber Religion?"

traten zwei gemeine, blutarme Burger \*) hervor mit ihren Krebsen auf bem Ruden, ihren Pedelhauben auf bem Saupte und Streithammern in ber Sand, brachen in bie alte Rathestube ein und schrieen laut ben Gilbenmeiftern ju: "nehmet den Rath gefan-"gen, daß er nicht entlaufe." Der Rath mußte, wenn er fich nicht ber Dighandlung bes aufgereitten Pobels Preis geben wollte. nachgeben. Er feste bie Rammerer ab. Die Gilbenmeifter murben im Triumpf von ben Ihrigen nach Saufe begleitet und bie Rathe: berrn auf allen Strafen bei Tag und bei Nacht mit den entehrendsten Schmabliedern verfolgt. Gie mußten eilig nach Rordheim flieben. um nicht noch Mergeres zu erfahren.

Jest wurde ein neues Regiment eingesfest und Göttingen feufzte unter dem launisgen und schwankenden Gilbendespotismus. Die edelbenkendern und einfichtsvollern Burger merkten bald, daß nichts durch diese in

<sup>\*)</sup> Gie hießen Curd Buffe und Kerften Brandes.

ber Sige aufgeregter Bolkswuth unternom= mene und ausgeführte Beranderung gewon= nen fep.

Da fam als ein fcugenber Benius bes Kriedens Erich von feinem Reldzuge aus Dft= friesland guruck. Der alte Rath wendete fich fogleich mit feinen Befchwerben an biefen und er eilte, bie gluckliche Belegenheit fein Un= feben zu erweitern benutend, am 29. Februar 1515 mit feinem flugen und treuen Rathe Johann Baupt, der Pleban an der Johannis Rirche und fein Rangler mar, nach Göttingen. Mit ber größten Umficht machte er fich alle verbindlich, feste ben alten Rath und bie Rammerer wieder ein und überließ der Willfur ihrer gereitten Rachbegierbe bie Beftra= fung ber Sauptrabelsführer. Uber auch bie Mitglieder des neuen Raths blieben in ihrer Burde. Dadurch murde ber Magistrat fo gablreich, bag ber Bergog, als bie letten auf ber Rathestube wegen Mangels an Raum fteben bleiben mußten, lachelnd fagte: "bie "nunmehr figen wollen, muffen einen Stuhl

"mitbringen." Auch murbe biefes fo gehalten, bis ber Tob ober die Unzufriedenheit die Bahl ber überfluffigen Rathsmitglieder verringerte.

Göttingen fant von diefem Sahre mit unglaublicher Schnelligkeit immer tiefer in ben Abarund ber Moth, des Rummers und ber Urmuth. Die Ginfunfte ber Stadt nahmen ab. Die Ausgaben vermehrten fich. Schon fing man an Guter ju verfegen ober ju verben Gelbbedürfniffen einiger um Magen abzuhelfen. Die öffentlichen Schulden ftiegen; bie Macht ber Kurften muche mit ib: rem Gebiete. Go mußte die tiefverschulbete Stadt ihre Theilnahme an bem Schmalkalbi: ichen Bunbe im Jahre 1548 mit 10,000 Thaler, bie bem Raifer und im folgenden Sahre mit 6000 Thaler, bie aus bemfelben Grunde bem Bergoge Erich bem Sungern bezahlt murben, bugen. Und kaum maren biefe Summen abgetragen, als Bergog Bein= rich ber Jungere von Braunschweig bie Stadt wegen einer erdichteten Schmach in Unfpruch nahm. Much biefe falfche Unklage

konnte nicht anbers als mit 6000 Thaler aufgehoben werben. Noch viel höher als bie bisher erwähnten Summen beliefen sich die Steuern, welche Göttingen in den Jahren 1556, 1583, 1586, 1599, 1600 ihrem Lanzbesfürsten bewilligen und wirklich auszahlen mußte.

Dazu gesellten sich noch viele andere Unsglücksfälle. Im herbste 1529 wüthete eine ansteckende Krankheit, der Englische Schweiß genannt, in der Stadt und viele blühende Einwohner derselben wurden eine Beute des Todes. Dieser folgte im Jahre 1540 eine andere Epidemie, die über 700 Menschen in kurzer Zeit dahinraffte. Bald darauf, es war im Jahre 1545, brach auf der Johannis Straße Feuer aus und viele Wohnhäuser mit ihren Nebengebäuden wurden ein Raub der schnell verzehrenden Flammen.

Als biefer Schreck überstanden mar, traf gehn Sahre später am 28. bes Christmonats 1555 ein neues Brandungluck bie Einwohner.

Es mar gerabe ber Sonntag vor bem neuen Sabre bei ber bitterften Ralte, als gegen Abend ein plobliches und furchtbares Gewitter entstand. Der Donner frachte, die Blige gifchten. Es mochte wohl 9 Uhr fenn, als im praffelnden Wetterschlage ein gundender Blis im Bickjack in den majestätisch hoben Thurm über ber Sakobi Rirche einschlug. Gleich einer Kadel brannte ber Thurm; die Gloden zerschmolzen, fo dag bas Metall burch die Löcher des Gewolbes, wodurch die Seile liefen, ftrommeife in die Rirche berab: floß. Ein heftiger Wind trug bie glübenbe Alfche und Rohlen bis über die Raspuhle in bie Garten vor bem Albani Thore und nach bem Sainberge bin. Bis gegen Morgen bauerte ber fürchterlich prächtige Brand. Es wurde aber fein Saus ober anderes Gebaude bavon angezündet, "weil die Einwohner", wie eine gefchriebene Chronit ergahlt , ,,auf "ihren Strohbachern fagen, und bie Rohlen "mit ber Sand fein abrafeden".

3war

Zwar hatte sich die Stadt in diesem Zeitraume neben den mancherlei Unglücksfälzlen auch noch einiger glücklichen Ereignisse zu erfreuen, allein diese gleichen den letten zitzternden Strahlen der untergehenden Sonne. Ihre Fruchtböden waren so reich, daß sie im Jahre 1539 bei einem allgemeinen Misswachse der Stadt Einbeck, welche ihr Korn rein aufgezehrt hatte, um einen sehr mäßigen Preis 18,000 Malter überlassen konnte. Noch jest wird uns ein altes Sprichwort in Reimen als bleibendes Denkmal dieser merk-würdigen Begebenheit ausbewahrt:

Die von Göttingen haben ben Muth, Die von Einbeck aber bas Guth. Diefen Namen haben bie von Einbeck verloren, Das machen die Göttinger mit ihrem Korn.

Auch wurden die hiefigen Jahrmarkte von auswartigen Kausteuten noch fleißig besucht. Selbst der Wunsch des Magistrats, ein Pasdagogium in Göttingen zu errichten, ist ein Beichen glücklicher Zeiten. Schon im Jahre I.

1542 schickten die Bürgermeister und der Rath zwei Gesandte an den Kaiser ab, um ein Privilegium zur Errichtung eines Pädagos giums auszuwirken. Sie erhielten nicht nur dieses, sondern auch die Erlaudniß, Baccaslaureos und Magistros zu creiren. Man ber rief sogleich berühmte Lehrer. Die Schule nahm einen glücklichen Anfang, höte aber bald nachher wieder auf, weil die berufenen Lehrer wegen zu geringen Gehaltes von dannen zogen \*). Darauf wurde der Magistrat in Göttingen 1584 von dem Lanzbesberrn ausgesordert, ein Pädagogium zu

\*) Der Leser verzeihe bem Verfasser, wenn er eine kleine Bemerkung hinzusügt. Man klagt auch in unsern Tagen allgemein, baß die bessern Schulmanner immer selkener werden. Die Klage ist eben so wahr als die Ursache berselben natürlich ist. Man verbessere vorher den Schalt der tücktigen Lehrer, muntere sie dadurch auf, lasse es nicht bei leeren Versprechungen bewenden und jene Klage wird bald als nichtig und überssüssig erscheinen.

errichten, wenn er anders die Calandsgüter behalten wolle. Der Rath faumte nicht ben Befehl des Herzogs zu vollziehen, und das Padagogium wurde im April 1586 wirklich eingeweihet.

Und um eben bie Beit erhielt bie Stabt aufs neue vom Bergoge bas Privilegium. "baß eine Meile weit von ber Stadt fein "anderes als Gottingifches Bier gebraut und "verkauft werben folle." Diefes ber Stabt ertheilte Recht konnte fur bie Ginwohner um fo vortheilhafter werden, ba jegt ber oft fo= genannte Sannoverifche Mektar, ben man bem Cord Breghan hier mit Glud nachbraute, allgemein die Trinkluft reizte, bas hiefige Bier bas Einbedifche felbft vom Sofe verbrangte und fo bekannt und beliebt murbe. bag fich felbft ber Bergog Muguft von Sach: fen in mehreren freundschaftlichen Briefen ben Rath ju Göttingen einige Faffer an beffelben ausbat.

Ein gleiches Unfeben behaupteten auch noch die großen und berühmten Schügenhöfe

ber Göttinger. Vorzüglich merkwurdig ift un: ter andern der, welcher im Jahre 1564 be= gangen wurde. Es kamen bagu Schugen aus Krantfurt, Gifenach, Erfurth, Freiberg, Caffel. Muhlhaufen, Ginbeck, Gotha, Goslar, Braunschweig, Sannover und Silbesheim. Der Rath ichenkte einige Fuber Bier und fette Rleinobien aus, um welche geschoffen Ueber 400 Schüben maren gufam= murbe. Die Luftbarfeit bauerte funf mengekommen. Tage, und ber Rath ritt babei auf zwolf stattlichen Pferben aus und ein. Der Rrang wurde aber bies Mal ben Sildesheimern querfannt.

Viele Erzählungen, benen es nicht an Unterhaltung und Wichtigkeit mangelt, könnten wir hier noch hinzufügen, wenn nicht ber 3weck biefes Werks es verböte. Wir eilen baher vielmehr zu ben beiben wichtigsten Begebenheiten, die sich in diesem Zeitraume in Göttingen zugetragen und die, nur in

verschiedenen Rucfichten, auf Göttingens Wohl und Webe einen merkwürdigen Einfluß gehabt haben. Wir meinen die Reformation und die Schreckensscenen des dreißigjährigen Krieges.

Schon mar bie Reformation wie ein Sturm reinigend burch bie Staaten bes norb: lichen und fublichen Deutschlands gedrungen und hatte bas bescheiben leuchtenbe Licht ber Bahrheit und Erkenntnif in den empfanglichen Gemuthern ber Deutschen angegundet, als auch in Göttingen einige gundenbe Strab= len den großen Bolfshaufen trafen. kehrende Weber: und Tuchmachergefellen, welche in Oberfachsen und in andern gandern aearbeitet, Luther's Ueberfegung ber beil. Schriften fennen gelernt, und nicht ohne Theilnahme fo mancher gludlichen Religions: veranderung in fremden Stadten beigewohnt hatten, brachten die Reformation in ihre Baterstadt mit. Gie ergahlten ihren Bermandten und Befannten, mas fie erlebt hat: ten, unterrichteten fie, fangen ihnen Luther's

hochherzige Lieber und erhiten baburch bie aufwallenden Gemuther berfelben noch mehr.

Da trat, wie vom himmel gefandt, ber Prediger an der Jakobi Kirche, Jakob Cordewage, der sich Luther's Geist aus bessen Schriften angeeignet hatte, ihnen zur Seite, verkündigte das reine Evangelium und nährte die neuen Ideen des Bolks. Zwar wurde er auf bringendes Bitten des surchtssamen und eigennüßigen Rathes vom Eichsfeldischen Probste zum Schweigen gezwungen und ging in vollem Unwillen von hier nach Magdeburg; allein gerade diese Gewaltthat der Obrigkeit trug dazu bei, den lange verzborgen gehaltenen Volkswunsch öffentlich zur Ausführung zu bringen.

Dieses zeigte sich zuerst bei einer allgemeinen Procession, welche zur Abwendung der fürchterlich wuthenden Englischen Schweiß- sucht angestellt wurde. Als der seierliche Zug auf der Groner Straße angekommen war, erhoben die Tuchmacher und Wollen- weber, wie von einem heiligen Schauer er-

griffen , Luther's trefflichen Gefang : ,, aus "tiefer Roth Schrei ich ju bir." Erstaunen. allgemeine Ruhrung und ein innerer Drang, einzustimmen in bas wunderbar rührende Lieb, bemächtigte fich Aller. Gin frommer Ernst kehrte die Gemuther in sich, Thranen flossen, und wer nicht aus Ueberzeugung folgte, murbe hingeriffen von der Allgemalt des Augenblicks. Manner und Frauen, Junglinge und Jungfrauen schlossen sich im Sochgefühle ber gegenwärtigen Stimmung an bie Schaar beret an, bie bas erbauliche Lieb vom Wittenberger Monde ju fingen verftanben. Die erfchrockenen und erbitterten Pfaffen und Monche vermochten nichts gegen bie fiegende Rraft der Bahrheit. Gie konnten es nicht verhindern, daß der Bug in die Pauliner Rirche einbrang, und fo viel fie fich auch bemuhten, mit bem Te Deum und ber Drgel bie Stimme bes Bolfs ju überfchreien, fo mußten fie es boch ruhig ertragen, daß in ih= rem Beiligthume des verrufenen Regers Gefang mit fo heiligem Enthusiasmus gefungen wurde.

Co war bas Beichen gur Beiftesfreiheit gegeben; die Burgerschaft hatte an Muth gewonnen und übte fich täglich im Wiberfpruche gegen ben Rath. Run modten die Pfaffen, ber Nortensche Official, ber Maingifche Ergbifchof mit allen ihren Bannbriefen, mit bem Schwefelpfuhle und ewigen Feuer ber Bolle noch fo fürchterlich broben, - alles war vergeblich. Gelbst ber offenbare Widerspruch und bie Berbote bes Raths trugen nicht wenig jur Beforderung und Berbreitung ber Reformation bei. Denn gleich bem Keuer, bas burch ben entgegenwehenden Wind erft fraftige Nahrung erhalt, findet ein Unternehmen eines größern Theiles bes Bolks mehr Beifall, wenn ihm Schwierigkeiten entgegengefest merben; viele treten hinzu und mas vielleicht ohne Widerfpruch bald vergeffen mare, gewinnt badurch an Unfehen und Umfang.

Das Volk strömte am Sonntage ichaarenweise aus ben Thoren zu ben Dorfpfarrern in Grone und Nostorf, um das reine Evanzgelium zu hören, und als ein ehemaliger Dominikanermönd, von Rostock, Friedrich Hürwenthal genannt, mit seinem Weibe nach Göttingen kam, nahm es denselben mit Freuben auf. Dieser hielt sich anfangs versteckt in den Häusern der Bürger auf; endlich bat er aber den Nath in einem Briefe, den er im Namen frommer Göttinger schrieb, um eine öffentliche Unnahme der Nesormation. Der Nath achtete nicht auf diese Bitte, vielmehr verklagte er den Prediger nach der neuen Mode beim Herzoge, der ihn vor dem Thore gefangen nehmen und nach dem Rusteberge führen lassen wollte.

Indeß entkam Huventhal biefer Verfolgung glücklich. Nun predigte er vor der Stadt auf dem Georgen Kirchhofe, erzählte mit heftigen Feuer, wie er kaum den Nachstellungen des Nathst entkommen, und verftärkte dadurch den gewaltigen Strom der neuen Ideen. Die versammelte Menge führte ihn in die Stadt und ließ ihn das neue

Bort predigen. Sier gelang es bem Predi= ger, durch feine fraftige, Wahrheit verfundende Rede einen fehr angefehenen und rei= den Burger, Simon Giefeler nebft beffen Bruder für die Reformation ju geminnen. Schon hatten fich unter ben Ginwohnern ber Stadt zwei heftige Partheien gebildet. 3mi= fchen biefe traten jum Beffen ber Reforma= tion und ber Rube ber Stadt die Gieseler als aluckliche Mittler. Sie gingen an ber Spite einer Gefandtichaft von Burgern auf bas Rathhaus und baten ben Rath, freie Religionsubung ju gestatten und dem Suven= thal eine Kirche einzuräumen. Allein felbst biefe bescheibene und ruhige Forderung vermogte nichts über ben von Eigennut und Brrthum verblenbeten Rath. Man larmte. tobte und brobte fogar, ben neuen Prediger als Stöhrer ber öffentlichen Rube an Leib und Leben ju bestrafen.

Ein folches Betragen erbitterte die Gemuther der Burger. Die Gefandtschaft ging voll Unwillens aus der Rathsversammlung und erflarte, man murbe Gewalt mit Gewalt Sest Schienen offenbare Ungriffe ermiebern. und blutige Auftritte unvermeiblich. Der Gi= fer beider Partheien gewann täglich an Leb-Dies zeigte fich bei mehrern Be: haftiakeit. legenheiten. Ein Golbidmibt murbe aus ber Bahl ber Lutheraner nach bem Rathhause ge-Er ging frei und unbefangen babin, um mit Muth und Rraft fur bie Wahrheit ju fprechen, und felbft feine Gattin rief ibm heldenmuthig nach: "mußt bu auch fur biefen "Schritt fterben, fo ift es boch ruhmlicher. .. für bie Bahrheit, als fur eine Schandthat "mit bem Leben ju bugen."

Balb barauf wurde ein furchtbarer Plan einiger Unhänger bes alten Glaubens entbeckt. Des Raths Buchsenmeister Areithof hatte mit aller Geschicklichkeit eines erfahrnen Kriegers ein mörderisches Geschüß aufgeführt, um bie Lutheraner bei der Rücksehr von einer angehörten Predigt zu erschießen. Zum Glückwurde sein grausames Vorhaben entdeckt und die Ausführung verhindert. Aber auch die

Lutheraner liegen es nicht an Gewalthatig= feiten fehlen. Gie brangen in die Klofter= firchen ein , ichleppten allerlei Roftbarkeiten, goldene und filberne Befage heraus und maren im Begriffe, alles in einem Saufen gu: fammengetragen, und auf öffentlichem Markte zu verbrennen.

So war alles in milber, braufender Bah: rung. Endlich ericbien am 11. October 1529 ber entscheidende Tag. Saufenweise versam: melten fich die wuthenden Burger jum groß: ten Schreden ber Monche und übrigen Beiftlichen auf dem Pauliner Rirchhofe und droh: ten bie furchtbarften Plane auszuführen, wenn man fich ihrer nicht annehmen und ih= nen freie Religionsubungen geffatten wolle. Da magte feiner die wilde Buth bes gereiß: ten Bolks ju banbigen. Das Bolf mar ju machtig und fart, ber Magiftrat zu hulflos und fcwach, ber Bergog unthätig und fern. Aber gerade jest in biefem gefährlichen Mugenblicke, unter dem garmen und Toben ber aufgeregten Burgerichaft trat Claus bun:

bertmark, ein wurdiger und vielgeachteter Burger mit ruhiger Befonnenheit unter ben Saufen. Die allgemeine Uchtung und Liebe, bie er genoß, gebot ein plogliches Stillschweis aen. Ernft und murbevoll fprach er jum Bolle: "Db'es nicht rathfamer fen, in biefer "wichtigen Sache Borfteber und Rathgeber "zu mahlen, und es ihrer Befchicklichkeit gu "überlaffen, wie die gerechte Forderung ber "Burger auf bas Befte tonne erfüllt merben. "Go wurde die neue Religion, die Beglucke-"rin ber Menfchen, nicht burch Schandthaten "entehrt, mit Blute besudelt, fondern ohne "Leidenschaft planmäßiger und bedachtfamer "gegrundet, felbft ben Feinden Uchtung ab-.. gewinnen. Bogu alles garmen, alle Ge-"waltthätigkeiten, wodurch ihre gute Sache "verbachtig, ber furchtbare Born ber Dbern "aufgereitt murbe, und man fich felbit bie "Berachtung ber vernünftigen Lutheraner gu= "zoge? Warum fie noch langer burch Unord= "nungen manchen frommen Mann von ber "neuen Lehre abschrecken, lieber auf ben "Straßen umberschwärmen, als ruhig ihrer "Pflicht, wie es das Christenthum gebiete, "nachgehen wollten? Im Zorn thue man "nicht, was vor Gott Recht sey."

Solch eine kräftige und besonnene Nede wirkte auf das versammelte Bolk. Ein jeder ging ruhig in seine Wohnung an die gewohnten Geschäfte. Gieseler brachte es aber durch seine Borstellungen bei dem Nathe dabin, daß die alten Gilbenmeister abgesett, neue Bürgerdeputirte gewählt und zehn Männer ernannt wurden, die das Wohl der Bürgerschaft besorgen sollten. Da wurde denn bald vom Magistrate bewilligt, daß Hüventhal in der Pauliner Kirche frei und ungeshindert den Lutheranern das reine Evangelium verkündigen durfte.

Während biefer Auftritte in ber Stadt blieb der Herzog Erich ruhig und still. Denn feine Gemalin, die treffliche Elifabeth, hatte ihn dahin vermocht, daß er sich um die Reformation gar nicht bekummerte. Mit kalter Besonnenheit benutte er jedoch jede Gelegen:

heit, seinen Einfluß auf die Stadtangelegen: heiten zu erweitern. Er verlangte einen neuen Borschuß auf das Umt Friedland und als der Rath Geldmangel vorschüßte, löste der Herzog dasselbe nach Bezahlung der Schulz den von 10,000 Gulden wieder ein und forz berte bald darauf von der Stadt eine eben so große Geldstrase wegen des eigenmächtig veränderten Religionsglaubens.

Dieses war alles, was Erich in bieser wichtigen Sache unternahm. Uebrigens genoß die Stadt in der Annahme und Verbreitung der evangelischen Lehre einer ungehinderten Freiheit. Auch der Nath trat auf die Seite der Protestanten. Man berief neue Prediger, behielt sie aber nicht lange, weil man ihnen zu geringen Gehalt geben konnte. Als man deshalb sich mehrere Male an Luther selbst wandte, wurde derselbe so ärgerlich darüber, daß er am 1. März 1531 den ehrsamen und weisen Herrn des Göttinger Naths in ernster Einsalt schrieb: "Das ist meiner Thorheit "oder Frommheit Schuld, daß ich den guten

"Mann (ben Licentiat Basilius) aufgebracht "habe, und nun muß sigen lassen, weil ich "mich nicht vorher um alle Sachen erkundigte. "Nun es ist nicht mein erster Fehl, wird "auch ber lette nicht seyn. Gott gebe, daß "ihr allezeit zuvor der Sache gewiß, und ersten, lich eins werdet, ehe ihr solch Ding fürnehemet. Hiermit Gott besohlen, Amen."

Much eine neue Rirchenordnung murbe bamal mit Bewilligung bes Raths von den Predigern Binfel, Binter und Gutel aufgefest, von Luther durchgefeben, verbeffert und bestätigt, und in Diederfachfifcher Mandart dem Drucke übergeben. Die fatho: lifchen Geiftlichen und Monche murben mit Wildheit und Barte behandelt. Man nahm ihnen gewaltsam die Rirchenguter, verfaufte ihre golbenen und filbernen Berathe, Relche, Monftrangen, fammtenen und feibenen Rocke und verachtete es nicht, die Beiligenbilder ju verhandeln. Bon ben Pauliner Monchen ging ber größte Theil ju ber neuen Lehre über und blieb in ber Stadt; die folgen und unzu=

unzufriedenen Franziskaner aber wollten sich nicht bequemen. Die täglich drückender werzbende Armuth und Berachtung zwang sie inzbessen, im Jahre 1532 mit dem weißen Stade in der Hand aus den Thoren zu wandern, und andere Klöster ihres Ordens als glücklichere Behausungen aufzusuchen. Die Güter der Calandsbrüder und der übrigen Geistlichen nahm der Rath als gute Beute in Besig. Mur der Walkenriederhof blied dem Abte jenes Klosters als sicherer Zusluchtsort durch einen Schusdrief Karl's V. vom Jahre 1537.

So trug die Reformation als tröstender Schußengel trauriger und unglückschwangerer Beiten den Sieg davon. Es sey dem Herauszgeber dieser Blätter nur noch vergönnt, eine Sage aus jenem Zeitalter hier einzuschalten, die von Lezner erzählt und wenig bekannt ist. Sie ist so sinnig, daß sie unsers Eracztens wohl verdient, der Vergessensteit entrissen zu werden, und zu einfach, als daß wir sie unsern Lesern anders, als in dem alten Gewande mittheilen möchten.

14

Im Jahre 1513 hat fich in ber Rreugwoche Kolgendes zugetragen. Gine gute Dirne und einige Tochter einer Wittfrauen in ber Geismar Borftadt wohnhaft, hat fich mit einem Gefellen, ohne Confens ber Mutter gur Che versprochen. Wie biefe es erfuhr, murbe fie bofe barüber. Als nun eine Nachbarin, ein verschlagenes, liftiges boch frommes Weib vermerket, daß zwischen ber Mutter und Tochter wegen ber heimlichen Berlöbnig ein Groll und Unwille geschwebet, hat fie ber Tochter ben Rath gegeben, fie follte einen zierlichen Rrang bereiten und benfelben zeitlich und fruh, fobald bas Thor aufginge und die Rirche St. Georgii eröffnet wurde, St. Georgio opfern und aufs Saupt fegen mit folgenden Morten:

> Du lieber herr St. Iorgen mein, Ich opfere bir bies Kranzelein, Gib mir ben Bunfch bes herzens mein, Davor will ich beine Magb fenn.

Und barauf foll fie knieend brei Paternoffer und brei Avemaria fprechen, bann murbe ihr

Georgius Antwort geben zu oder ab. Das gute Kind that wie ihm geheißen. Da hat bas listige und versteckte Weib mit verkehrter und verdrehter Stimme und ganz unvermerkt, als in St. Georgii Namen, geantwortet:

> Du herzallerliebste Tochter mein, Du opferst mir bies Kranzelein. Was du benn bittest, kann nicht senn; Geh hin, gehorche ber Mutter bein, So bleibst du außer Noth und Pein.

Anfangs war bas Mäbchen über biefe Antwort voller Trauern und Weinen, und wollte weber essen noch trinken. Doch folgte sie St. Georgio ihrem Patronen, und alle mählig hat sich bas Brennen ber rasenden Liebe gelegt, und ist sie von ihr selber erstaltet.

Der Herzog Erich ber Aeltere starb im Jahre 1540 zu Hagenau, als sein Sohn und künftiger Nachfolger kaum zwölf Jahre alt war. Darum übernahm seine Ge-

malin Elifabeth bie vormunbichaftliche Regie= rung. Stete thatig in ber Sorge fur ihre Unterthanen und in ber Werbreitung ber Reformation verlebte fie funf fturmvolle Sahre. Die herzoglichen Gläubiger erwachten, Abel beharrte in bem alten Glauben und bas Wolk forberte neue Prediger. Go gerieth al-Ies in die größte Unordnung. Die Bergogin fah fich genothigt, im Jahre 1544 eine ftarte und brudende Schatung auszuschreiben, um bie Roften ju beftreiten, welche bie Abholung ber fürstlichen Leiche von Sagenau und bie großen Trauermable verurfacht hatten. Dar: aus entstand Ungufriebenheit, Unordnung und Emporung. Die Bauern in ben Uemtern Moringen und Barfte, fo wie bie Burger ber Hleinen Stabte Barbegfen, Moringen und Dransfelb weigerten fich, bie geforberte 26: gabe ju entrichten, und ale bie Bergogin Bewalt gebrauchen und mit ihrem Rriegsvolfe gegen fie gieben wollte, fielen auch bie Burger von Göttingen gegen bas Berbot Raths aus ben Thoren. Es wurde gum

schrecklichsten Blutbade gekommen seyn, hatte nicht der Bürgermeister Rauschenplat der gezliebten Fürstin ein Zeichen gegeben, sich zu entsernen und die unbesonnene Wuth des Wolkes ohne Widerstand austoben zu lassen. Er ließ am Abend um zehn Uhr aus der scharfen Margarethe auf dem Walle eine Kanonenkugel abseuern und die Herzogin zog auf dies gegebene Zeichen von Moringen nach Neustadt. Die unruhigen Bürger kehrten am solgenden Morgen getäuscht zurück, behielten aber, wenn sie in der Folge einen Kanonenschuß hörten, spöttisch das Sprichwort bei: Rauschenplat's Hahn krähet.

Indes hatte ber junge Herzog Erich bas achtzehnte Sahr erreicht und verheirathete sich 1545 mit ber Prinzessin Sibonia, eisner Tochter bes Herzogs Heinrich von Sachsfen. Die Vermählung wurde zu Münden mit großer Pracht gefeiert. Auch die Göttinger waren bazu eingelaben. Ihre Abgeordeneten erschienen mit zwölf Trabanten in geleber, rother, blauer und weißer Farbe gekleis.

bet, und schenkten dem jungen Fürsten ein stattliches Pferd mit einem prächtigen Satztel und einer sammtenen von Silber burchzwirkten Decke geziert.

In bemfelben Jahre trat er die Regiezung an. Der katholischen Parthei zugethan lebte er aber größten Theils in kaisserlichen Diensten. Unter seinem Scepter verlor der Magistrat zu Göttingen viel an gerichtlicher Gewalt und an außerm Unsehen. Die Bürger wurden mehr und mehr von der Obergerichtsbarkeit der Hofkanzelei zu Münzben abhängig gemacht.

Auch die Verbindung mit den Hansestädten hob der Göttinger Rath unter Erich
dem Jüngern auf. Der allgemeine Geld=
mangel hatte denselben schon seit mehreren
Jahren verhindert, Gesandte nach Lübeck
zu schicken und das Deputat zu bezahlen.
Da langte plöhlich von dem Hanse= Convente im Jahre 1572 ein ernstlich mahnen=
bes Schreiben an, worin die Stadt zu einer
Geldbuße verdammt und mit der Verstofung

aus dem Bunde bedroht wurde. Sest blieb bem bedrangten Rathe nichts weiter übrig. als feine Befchwerben frei vorzutragen, ben Schleier von ihrer Noth abzuziehen und bas freundschaftliche Bundnig aufzukundigen. "Wir "feben es beutlich", fchrieben fie, "daß ami= "fchen und und ben jegigen Bermandten ber "Sanfe der Berftand nicht mehr ift, wie bei "Beiten der Alten gewesen; fondern bag bie "Meinung babin gerichtet ift, Gelb von uns "zu erzwingen, und nur um ber Bulage "willen und unter ber Gemeinschaft ber Un= ... Jen Berrlichkeiten zu haben. Db wir aber, "ober bie unfrigen, bagegen von bem Groß= "ober Contorhandel, von ben Beneficien und "Privilegien ber Unge etwas genießen moch= .. ten. beffen wird nichts geachtet; vielweniger "mitleidig bedacht, bag man uns als eine "Felbstadt nach Gelegenheit belegte. Db nun "baffelbe gute Bufammenfetung und Ginig= "feit fen, ober gute Corresponden, beife, "bas ftellen wir an feinen Ort. Es giebt "aber uns, als ben einfaltigen und bie nicht

"an See liegen; sondern nach Gelegenheit "unsere Handthierung um der Nahrung wil"len treiben mussen, pillig (billig) Nachden"kens. Und werden dadurch, sonderlich weil
"man über unsere mundlichen und schriftli"chen Entschuldigungen und protestation in
"Peen erkannt, auch von den Großen und
"Vermögenden unser Gebrechen nicht mag
"erwogen und angesehen werden, höchlich be"brängt, uns der Sachen zu begeben und
"abzutreten."

Solches geschah am 28. Mai 1572 burch einen hierzu an ben Bund geschickten Gesfandten, und nie haben die Göttinger trot vielfach wiederholter Aufmunterung zum Beistritt wieder bewogen werden können.

Der Herzog Erich ber Jungere war im Jahre 1584 zu Pavia in Italien ohne Erben gestorben. Ihm folgte baher Julius von Wolfenbuttel, Heinrich's bes Jungern Sohn. Weise, gelehrt, gerecht und gottes- fürchtig zeichnete er sich vor ben Meisten seines Gleichen rühmlich aus. Vielfaches Un-

gemach bes Lebens hatte feinen Charafter gestählt, bie Liebe ju ben Wiffenschaften und Runften feinen Geift gebilbet. 216 bleiben= bes Denkmal feines Ruhmes fand bis auf unfere Beiten bie berühmte Julius Univer= fitat zu Belmftebt. Much Gottingens Bobl lag bem trefflichen Berricher am Mit befondern Gnabenbezeigungen erfreute er biefe Stadt und als feine fürftliche Gattin ihm einen Pringen ichentte, bat er ben treuen Rath von Gottingen ju Gevattern. Darauf tam er felbft mit feiner Gemalin Sedewig und feinen beiben Pringen Bein= rich Julius und Philipp Sigismund am 5. Juli 1585 nach Göttingen. Es mar gerabe ein heiterer, angenehmer Sommertag. Allgemeine Freude hatte fich bei bem Rathe und ben Burgern über bie Begenwart bes lieben fleinen Vathen verbreitet. Reierlich murde bem Bergoge von Allen ber Erbhul= bigungseib ohne Wiberrebe geleiftet.

Raum waren aber vier Jahre verfloffen, als berfelbe in ben anmuthigften Fruhlings-

tagen am 5. Marg 1598 aus bem Rreife feiner weinenden Rinder und betrübten Unterthanen ichieb. Gein Gohn Beinrich Julius folgte ihm. Much unter beffen maltenber Gorgfalt befanden fich anfangs bie treuen Bewohner Göttingens wohl. fpater verloren fie burch Gigenfinn und bit= tere Feindschaft gegen ben fürstlichen Ram= merrath Joachim Gog ju Dhlenhaufen die Gunft ihres Bergogs. Got mar ber erflarte Gunftling beffelben. Schon feit vielen Rahren befaß biefer bie Siebershäufische Grund pfandweise vom Rathe. Dun munfchte er die Landereien und Wiefen in berfelben. weil fie feinem Gute fo nabe lagen . gu ober gegen andere einzutaufchen. faufen Allein jeder angewandte Berfuch mar frucht= los. Gelbft ju unbilligen Thatigfeiten fchritt man. Darum ichilderte ber Rammerrath bas Berfahren des Rathe und der Burgerichaft bem Bergoge mit fo lebhaften Farben, daß er benfelben zur höchften Ungnabe bewog. Die Stadt verlor bei biefer Belegenheit viel

von ihren Rechten und ihrem Unfehen. Ihre Guter murben eingezogen, bem Gblen Dhlenhaufen mußte Abbitte gethan und man= de einschränkende Berordnung wegen ber Rirchenrechnungen, des Calands und bes Sofpi= Reinhaufen angenommen merben. Außerdem behielt der Bergog bis gur völligen Entscheidung bes erwähnten Rechtshandels die beiden Stadtborfer Roftorf und Grone in feinen Sanden. Diefes gefchah ben 8. Marg 1611. 3wei Jahre barauf ben 20. Juli 1613 ftarb ber Bergog am Bofe bes Raifers Rudolph mitten unter ben größten Entwurfen, die innere Ruhe des Defterreis difden Saufes wieder herzustellen und Deutsch= lands Frieden ju fichern.

Mit bangender Sorge sahe man der Thronbesteigung des schwächlichen Herzogs Friedrich Ulrich entgegen. Sie erfolgte bald nach seines Vaters Tode. Unglücksschwanger war die Regierung dieses Herzogs für die Göttinger. Der Lupus und die Geldebegierde nahmen Ueberhand; Treue und Glau-

ben verschwanden aus bem Leben. Bon al= len Seiten horte man Schreckliche Rlage, fah man angstliches Baubern bei Ubtragung fürft: licher Schulben. Indeg bienten alle biefe Leiben nur bagu, die Schreckensscenen bes breifig= jahrigen Rrieges vorzubereiten. Schon lange hatte bas unerbittliche Schicksal bie furchtbare Rriegsfactel über Deutschland geschwungen, als auch die Gottinger bas Ungewitter fich ihren Mauern nabern faben. Es war im Frublinge 1623, als ber kaiferliche General Tilly ein Regiment Reuter in die Berrichaft Pleffe legen wollte, boch ber Bergog Chriftian schlug ihn dies Mal in die Klucht. Aber Tilly brang bald barauf von neuem vor, befeste ben Berlepfch und bas Umt Friedland, und jog jest erft, nachdem er die Dorfer Großen = und Lut= chen = Schneen, Reifenhaufen und Juhnbe bin= ter fich niebergebrannt hatte, von bannen.

Darauf wurde im Marg 1625 auf bem Rreistage gu Luneburg Christian IV., Konig von Dannemark einmuthig von ben Nieder= fachfischen Standen jum Rreisoberften ermablt.

Daher zog im September beffelben Jahres Wallenstein, Herzog von Friedland mit einem kaiserlichen Heere über Eschwege und Alslendorf gegen Göttingen heran. Im Amte Friedland machte er Halt, plünderte überall, brannte die Dörfer in der Umgegend von Göttingen ab, und tried den Göttingern sogar über 800 Kühe von der Weide auf dem großen Wasche fort. Doch wider alles Erwarten zog er sich bald darauf zurück und ließ die unglücklichen. Bewohner neue Hoffnung und neuen Muth schöpfen. Was niedergebrannt war, wurde mit regsamen Händen wieder ausgebaut, die Felder bestellt und Vorkehrungen für die Zukunft getroffen.

Da lief plöglich bie Nachricht ein, Tilly rucke mit der ganzen Armee gegen Göttingen abermals heran, diese Stadt mit Gewalt zu erobern. Nun verbreitete sich bange Besorgniß. Der Rath rüstete sich. Er warb zu den schon einquartirten herzoglichen Soldaten noch 300 Mann und ernannte den tapfern Burchard von Linsing en zum Hauptmann und den muthigen Jürgen von Uslar zum Commandanten ber Stadt. Nicht ohne glücklichen Erfolg brachten die Göttinger unter wiederholten Ausfällen und wechselseitigen kleinern und größern Gefechten mit den kaiserlichen Bortruppen den Winter hin. Aber kein Dorf, keine Hütte blieb in der umliegenden Gegend von den mordbrennerischen Fackeln der Feinde verschont.

Indes brach ber Frühling heran und ber Feind schien ernstlichere Unstalten zum Kriege machen zu wollen. Tilly setzte sich mit seinem groben Geschüße vor Northeim sest und beschoß basselbe heftig. Während ber Zeit durchschwärmten seine Reuter in dichten Hausen das schöne Leinethal, die Göttinger durch öftere Zerstörung der Schleusen über der untern Walkemühle beängstigend. Schon schien das Schicksfal Göttingens der Entscheidung nahe, als plößlich der Herzog Christian mit zehn Regimentern aus dem Stifte Paterborn herbeieilte und durch das bloße Gerücht seiner Ankunft die grausam verheerenden Feinde verscheuchte.

Run fürchteten aber bie Gottinger mit Recht ihres eignen Rettere Unnaberung. Denn feine Truppen maren regellos, frech und un= verschämt. Darum schickte ber Rath feinen Stadtcommandanten bem Bergoge mit der Bitte um eine mäßige Garnifon entgegen; aber nichts befto weniger mußte die Stadt zwei Cavalleries und brei Infanterie = Regimenter aufnehmen. Gleich bofen Plagegeiftern legten biefe ihr eine fdwere Laft nach ber andern auf. "Die Burger möchten nur fleifig herbringen, mas fe batten", trofteten fie; "fie mußten es boch bem Reinde noch alles hingeben". Chriftian lief nicht blos eine reichliche Verforgung feiner Rrieger bekannt machen, fondern auch burch einen Trompeter im Namen bes Konigs von Dannemark in ben ichonften Tagen bes Krublinas befehlen, alle Dbftbaume, bie bamals in voller Bluthenpracht ftanden, abzuhauen und bie Garten und Gartenhaufer ju vermuften, bamit ber Feind, ber jeboch noch nirgenbs fichtbar mar, fich vor ber Stabt nicht verfteden ober heimlich feftfegen konnte. Dagu tamen

nun noch 6 Fahnen Fugvolk an, von benen jede 200 Mann fark war.

Mugerbem verlangte Chriftian auch vom Rathe allen Borrath von Pulver, den man feit 1566 in ben Wallthurmen gefammelt und erft neulich in bem rothen Thurme an ben Mauern über ber furgen Strafe gufammenge= bracht und vermahrt hatte. Der Rath weigerte fich, benfelben auszuliefern und Chriftian wollte mit Gewalt nehmen, was er nicht freiwillig erhalten konnte. Indem er nun hierzu Un= Stalt machte, stieg ploblich bas erfte ftarke Don: nerwetter auf und ichlug mit einem furchtba: ren Gepraffel in ben genannten Thurm. Pulver gundete, ber Thurm gerfprang und bie nahestehenden Gebaube murden niedergeriffen ober beschäbigt. Much mehrere Menschen murben babei gerschmettert. Schreden und Ent: feben verbreitete fich in ber Stabt.

Nach bieser Schreckensscene stieg bie erbitterte Buth ber Burger gegen ihre schütenben Peiniger immer höher. Christian, ber wohl einsah, daß er sich ben Augen berselben eine

eine Beit lang entziehen muffe, brach baber gleich am folgenben Morgen, ben 29. Upril mit feiner Cavallerie auf und fehrte erft am 4. Man wieder juruck, ohne bag man fagen fonnte, wo er gemefen fen und mas er ausge= richtet habe. Nun beangstigte er burch bie unverschämten Forberungen feiner Golbaten bie Stadt aufs neue, bis er am 15. Map Gottingen mit feinem gangen Beere verließ, ju einer Beit, in ber gerabe bie Muefichten truber und miflicher murben. Geche Mochen hatte er ohne ben minbesten Erfolg Stadt gequalt. Statt feiner rudte ber Graf Golme mit 400 Mann Reiter und 600 ju Rug wieber ein; aber nicht um Gottingen zu vertheibigen, fonbern fein Beer vollzählig zu machen.

Unter folchen Umftanden lief am 31. May die traurige Nachricht ein, die Stadt Manben fen von Tilly in der vorigen Nacht erobert worden. Bon 800 tapfern Mannern, bieß es, die sich gleich muthigen Helben 8 Tage lang vergeblich gewehrt, hatten nur sieben ihre Rettung gefunden. Die Burgerichaft fen faft gang aufgerieben, ichmer vermunbet ober niedergefabelt; alle Stadthofumente ger: riffen, bie alten ehrwurdigen Beugniffe ebemaliger Rechte und Macht jur Pferbeftreu ge: braucht. Die grausenvolle Nacht hindurch habe man bas Webklagen ber armen Weiber, bie ihre verlornen Manner, bas Schreien ber Rin: ber, bie ihre vermißten Mutter in ber unfi= dern Dunkelheit ober bei bem Lichte ihrer brennenden Saufer gefucht hatten, und bas Weinen gemighandelter Braute ununterbroden gehört. Schredlich fen bas Buthen bes gierigen Feuers, bas Rrachen einfturgender Be= baube gewesen, und ein schoner Theil ber Stadt ein Raub ber um fich greifenden flam= Schon ftrome bie gange fai= men geworben. ferliche Urmee die Landstraße berab, und balb wurde vielleicht auch Gottingens Loos gemor= fen fenn.

Einen unaussprechlichen Ginbrud machte biefe Rachricht auf bie Gemuther ber Göttin= ger. Große Traurigfeit, herzliches Mitleiben ber nachbarlichen und befreundeten Stadt, brückende Schaam wegen nicht geleisteter Gulfe, bitterer Saß gegen ben Kaifer und bängliche Furcht vor der Zukunft bestürmten ihre Herzen. Endlich erwachte aber das muthigste Selbstgefühl und die lebhafteste Erinnerung an die Tapferkeit älterer Zeiten. Der Rath schickte sich unter Solms Unführung zur Gegenmehr an. Die Bürger wurden gerüstet, in den Waffen geübt, und thaten mehrere glückliche Ausfälle nach dem Eichsfelde. Eine reiche Beute an Vieh, Proviant und andern Bedürfnissen belohnte ihre Anstrengungen und berauschte ihren Muth mit zauberischen hoffenungen.

Da schrieb Tilly am 7. Juni bem Rath: "Man solle eine Garnison von seinem "Bolke einnehmen, und, um zuvor nähere "Berabredung mit ihm barüber zu treffen, soz, gleich einige Rathsherrn nach Münden abserz, tigen. Wofern die Göttinger sich dies nicht "gefallen ließen, würde es ihnen, wie denen "von Münden ergehen." Man habe sein

Schreiben richtig erhalten, war alles, was man bem stolzen, vom Glücke begünstigten Feldherrn zu antworten beschloß. Allein die eben geworbenen, elenden und ungemusterten Truppen des Grafen von Solms ließen weznig Hüse bei der Bertheidigung der Stadt erwarten. Daher wurden sie von hier abgesfordert und ein Römischer Major David Tönnies mit 5 Fahnen Fußvolk aus Chrisstians Armee geschickt. Diese nebst des Hauptsmanns von Uslar Compagnie zu Roß wurzden am 7. Juni in die Stadt aufgenommen.

Jest zogen am Abend beffelben Tages die kaiferlichen Truppen frohlockend und auf neue Beute hoffend die westliche Anhöhe herab und schlugen im Angesicht der Bürger bei Grone ihr Lager auf. Die Belagerung der Stadt begann. Unter wechselseitigen Angriffen und Ausfällen verstrichen mehrere Tage, ohne daß etwas Bedeutendes gewonnen oder verloren wurde. Der Feind schickte mehrere Trompeter in die Stadt, um Proviantlieferungen zu befehlen; allein vergeblich. Man gab zur Ants

wort: "wofern er noch mehr Trompeter bereinschickte, murbe er biefelben nie wieber le: bendig herausbefommen." Dun fluchtete 21: les vor ber verheerenden Buth ber Reinde in bie Stadt. Daburch entstand Mangel an allen Lebensbedürfniffen. Das Bieb mußte in Menge geschlachtet werben, weil man nicht hinreichendes Kutter fur baffelbe hatte. Den: noch brach bald eine verderbliche Peft aus. So erschien der 12. Juni, an bem alle maffenfahige Einwohner nach bem Marktplage eilten, mo ber Major Tonnies und ber Rath im Rreife bes bichtgebrangten Saufens fich mechfelfeitig unverbruchliche Treue gelobten und mit hochaufgehobenen Banben beim milben Glange ber Conne fcmuren, mit einan: ber ju fechten ober ju fterben.

Da kam noch ein Mal ein Trompeter vom Feinde vor die Stadt und wurde eingestassen. Der Feind erbot sich, für eine gefors derte Summe Geldes die Belagerung aufzusheben. Un demfelben Tage wurde noch zur Sicherheit der Stadt das Hospital zu St.

Bartholomai, bas icone Schutenhaus am Mafche, bie St. Georg Rapelle und einiae andere Gebaube außerhalb der Thore von ben Burgern niebergebrannt. Tage barauf fchidte ber Graf Philipp von Fürstenberg, wel: cher an Tilly's Statt bie Belagerung fom: manbirte, ein eigenhanbiges Ochreiben an ben Rath bes Inhalts: "Es nahme ihn nicht we: "nig Bunder, bag man bergeftalt gegen Ros "mifch : Raiferliche Majeftat fich wiberfeslich er= Wofern man bavon nicht abstehen. "zeigte. "und bas faiferliche Bolt einnehmen murbe, "fo follte mit Gottingen, wie mit Munden, "verfahren werben. Er gabe noch funf Tage "Bebenfzeit, binnen welcher er positive Er-"flarung verlangte, ob man fich ju bem eis "nen, ober ju bem andern entschließen murbe." Schriftlich ward ihm bagegen geantwortet: "Man mußte fich im Geringften nicht zu er: "innern, worin man fich ber Raiferlichen Da: "jeftat jemale miberfest hatte, ober noch wis "berfete; man glaubte auch nicht, bag ber "Graf von Kurftenberg von gedachter Raiferlie "cher Majestät Befehl hatte, der Stadt Got: "tingen dergestalt mit Feindseligkeiten zuzu= "seben, und bate bavon abzustehen, und die "Stadt ferner unattaquirt zu lassen."

So wurde der Kampf immer ernsthafter, aber auch die Noth in der Stadt immer grösker. Darum wagten am 25. Juni Abends halb sieben Uhr 500 Bürger, Bauern und Soldaten der Garnison, durch die gesammte Reuterei gedeckt, einen plöglichen Ausfall. Das Unternehmen gelang, und aufs neue ersmuthigt, kehrten sie mit reicher Beute unter dem frohlockenden Jubel der Ihrigen in die Mauern zurück.

Aber nun kam ein bebeutenber Succurs an Reitern und Fußgängern nebst vielem Gespäcke von Münden im feindlichen Lager an. Unter ihnen befand sich auch Tilly auf einem mit 6 weißen Pferden bespannten Wagen. Die Belagerer verlegten jest ihr Lager zum Theil hinter den Ascherhäuser, zum Theil hinter den Papenberg über Weende jenseits der Lutter, um von dieser Seite die Stadt ans

zugreifen. Sie befetten ben öftlich liegenden Lohberg und warfen furchtbare Schanzen im Weender Felbe auf.

Die Unfunft bes unbesiegbar icheinenben Tilly hatte eine verschiedene Wirkung auf bie Gemuther ber Belagerer und Belagerten hervorgebracht. Der Feind murbe beim Unblick beffelben mit neuem Muthe belebt; der Rath glaubte feine Mufmerkfamkeit und Thatigkeit verdoppeln zu muffen und die Garnifon fah angftlich und verzagt einem uuglucklichen Mus: gange ber Cache entgegen. Da fchickte Tilly burch einen Tambour jugleich Briefe an ben Rath und an ben Danischen Major in bie Stadt, beibe burch glangenbe Berfprechungen aur Uebergabe ermahnend. Allein ber Rath antwortete im Jone bes muthigften Gelbft= vertrauens: "es fen bie heiligfte Pflicht, fich "bis auf ben letten Blutstropfen ju verthei-"bigen; bas forbere ber bem Bergoge geleiftete "Eib ber Treue." Auch Tonnies hielt es bies Mal noch fur rathfamer, biefem Beifpiele zu folgen. Daber verftartte Tilly Die

Anstrengungen seiner Krieger. Es war am 8. Juli, als er eine furchtbare, Tod und Bersberben brohende Batterie auf bem Lohberge eröffnete, außerbem Schanzen und Batterien an mehreren Seiten ber Stadt auswerfen ließ und alles ausbot, was nur seine kriegerische Geschicklichkeit vermochte.

In diefem bedrangten Beitpuntte muthete jugleich auf die ichrecklichfte Weife bie aus: gebrochene Deft in der Stadt. Es schien zweifelhaft, welches von beiden Uebeln brucken=" ber fen. Täglich fah man 50 bis 60 Leichen jum Gottesader bintragen; ber gange Freubenberg war angefüllt mit verftorbenen Bau: ern. Eltern beflagten ben Tob ihrer Rinder; Die Sauglinge wimmerten nach ihren Mut: tern; vergeblich fuchte hier ber Gatte feine Gattin, bort ber Brautigam feine Braut. Man Schickte zwar in Diefer Nacht einen Boten jum Konige von Dannemark; allein biefer fam am 26. Juli mit bem blogen Berfprechen eines balbigen Entfates gurud. Rurcht:

bar befchof Tilly fortwahrend bie angftlich harrende Stadt.

Da erschien ploblich am 28. Juli ein Kaiferlicher Deferteur mit ber Nachricht, ber Pulvervorrath bes Belagerers fen bald ju Enbe; Tilly habe baber mit feinem Rriegerathe be-Schloffen, innerhalb zwei Tagen fein Lager aufzuheben, juvor aber noch einen General: fturm ju magen. Un zwei Orten follten Di= nen angeftectt und Breche gefchoffen werben und acht Regimenter ihre Rrafte verfuchen. Go ichredvoll diefe Nachricht auch fenn mochte, fo entflammte fie bennoch aufe neue ben ges funtenen Muth ber Burger; ihre Liebe gur Rreiheit und ihr Sag gegen die Ratholi= fen erwachte aufe lebhaftefte. Much fchien als les einzutreffen, mas ber Ueberläufer ihnen gemelbet. Um folgenden Tage fcwieg bie feindliche Rannonade; Todtenftille entstand im faiferlichen Lager.

So erschien ber 30. Julius. Zum letzten Male wollten bie Bürger mit verjüngzten Kräften ben heißesten Kampf um bie Retz

tung ihrer Freiheit und ihrer Guter befteben. Die Belagerer begannen mit 7 Carthaunen hinter ber fleinen Muble bie Stadt ju be: Schießen. Schon mar die Bruftwehr und Mauer burchlöchert; ichon mantte ber blaue Thurm am Ginfluffe ber Leine, benn 900 Schuffe hatten ihn erfcuttert; als auch vom neuen Thore her bas feindliche Geftud fchredlich ju muthen begann. Bu gleicher Beit fpieen bie Morfer vom beil. Geift Berge aus ihren Keuerschlunden furchtbar glubende Rugeln auf die ungludliche Stadt und zerfchmetterten gleich Unfange eine arme Bauerefrau, welche einen fi: chern Bufluchtsort fuchte. Die Biegel von ben Dachern flogen fchredlich umber; gräßlich mar bas Getofe ber faufenden Bomben. Rein Drt mar mehr ficher.

Plöglich drang die feindliche Artillerig bisan den Stadtgraben, 9 Stud Carthaunen vor dem Baren an der kalten Herberge zwis schen dem Albaner und Weender Thore aufs gepflanzt, schoßen eine große Bresche in den Zwinger, und der Ratheherr Sorgen, in: bem er bie entschloffenften Burger hierher gegen ben Seind führt, fturgt toblich vermun= bet zu Boben. Die faiferlichen Truppen erwarten bei ber Schange unter ber Balfer: muble nur noch bas Beichen ihres Felbherrn jum Ungriffe, und nichts fcheint ber Erreis dung ihrer Buniche entgegenzufteben. Doch jest, nachdem der Feind fein Pulver verschwenbet und fich bem Balle genabert hatte, begann mit einem Male heftig bie Rannonabe von ben Ballen zu fpielen. Man fah beut: lich bie Feinde gerschmettert, die anrudenden Corps auseinander geworfen. Der Widerstand murbe verdoppelt und Tilly mußte endlich ge= behmuthigt durch bie Tapferkeit ber Burger feinen letten Berfuch aufgeben. Im milbe= ften Tone ließ er am Abend biefes heißen, aber hrenvollen Tages noch ein Mal bie Stabt aufforbern. Allein bie Burger wurden fich Die argften Feigheit haben ju Schulben fom: men laffen, wenn fie in biefem Mugenblice fich ergeben hatten. Denn es war mehr als wahrscheinlich, bag Tilly abziehen würde, wenn

diefer außerfte Berfuch ber Gute vergeblich mare.

Da gelang es enblich dem schlauen Felbherrn, durch häusig hin und wieder geschickte Trompeter den Major Tönnies für sich zu gewinnen. Als der beforgte Rath ihn nach der Ursache der wiederholten Unterhandlungen fragte, erklärte er: "Da die Aussichten mit "jedem Tage mislicher würden, an den Däni-"schen Succurs nicht mehr zu denken und sein "Pulvervorrath verbraucht sep, so könne die "Stadt nicht länger vertheidigt werden."

So ward benn ber Vertrag mit Tilly am 1. August geschlossen; die Thorschlüssel wurden den Kaiserlichen übergeben und ben Danen ein freier Abzug gestattet. Nun erst sahen die Bürger zu ihrer größten Betrübniß, wie viel Pulver noch vorräthig gewesen, wie lange die Stadt bei treuer Vertheidigung der Bundesz genossen sich noch hätte halten können. Unswille über die Treulosigkeit des Danen, innige Traurigkeit über die Vereitelung ihrer süsezsten Honstnung bemächtigte sich jest aller Ges

muther. Mit heißen Thranen im Auge, mit verbiffener Buth im Herzen mußte ber Rath und die Burgerschaft, nachdem sie fast zwei Monate die drückendsten Leiden vergeblich erbulbet, dem Raiser huldigen, dem katholischen General die Baffen ausliefern, und den Spott und Muthwillen der feindlich gesinnten und rohen Krieger mit Geduld ertragen.

Nun entschieb schnell das Schickfal biefer Stadt über das des ganzen Herzogthums. Norteheim mar schon früher den Feinden preistgegeben und der Schlüssel zu Braunschweig und Hessen jest erobert. Tilly schlug am 27. Ausgust den tapfern Christian in die Flucht und der unglückliche Herzog Ulrich beweinte in der Gefangenschaft sein Schickfal. Göttingen sant täglich tiefer ins Elend. Die Dänische Besahung hatte ohne den geringsten Ersolg 40,000 Thaler gekoftet; nun sorderte auch Tilly 100,000 zur Strafe wegen der hartnäckigen Gegenwehr und außerdem 15,000 Thaler sur Gegenwehr und außerdem nehst der Resbemtion des Geschüßes und der Glocken, die

bem Sieger nach Kriegsgebrauch zugefallen war. 3war wurde bie geforberte Summe burch bemuthiges Flehen bes Raths und der Burger auf 18,000 Thaler gemilbert, aber nichts besto weniger wurde die Schulbenlast und ber Druck ber Garnison mit jedem Tage unersträglicher.

Kunf Sabre und 5 Monathe mar Stadt von den Raiferlichen befest, als ber machtige Schutengel ber Protestanten, Su: ftav Ubolph von Schweden, auf Deutsch= lands Boden erichien. Der Bergog Ulrich trat fogleich bem Bunbniffe mit Schweben bei und Wilhelm von Beimar naherte fich Got= tingen im Umfange bes Jahres 1632 mit ei= ner Schwedischen Urmee. Bährend er auf eine Lift fann fich ber Stabt ju bemachtigen, trug ihm ein von hier entwichener Burger und Schuhmacher Biegler, ber mit ber Lage bes Ortes und allen Rebenumftanden hinreichend bekannt mar, feinen Dienft an. Da erfchien am 5. Februar ein Bauer aus Roringen in bem Baufe bes Burgermeiftere Joachim Molthans, und bat um eine geheime Unsterredung mit bemfelben. Schüchtern überzreicht er ein Stückhen Siegelwachs, das er aus dem Munde hervorzieht, und giebt zu verstehen, daß darin ein Ereditiv=Schreiben vom Herzoge Wilhelm sep. Mündlich fügt er hinzu: ", der Herzog stehe mit seiner Armee ", vor Northeim, und wünsche nichts sehnlicher, ", als Göttingen zu befreien. Wenn der Nath ", und die Bürger den Kaiserlichen ihre Hüsse ", nicht versprochen hätten, od es dann nicht ", eine Sache wäre, daß sie die Besatung überz, sielen, niedermachten, und den zu ihrer Erzlösung erschienenen braven Freunden, den "Schweden die Thore öffneten"?

Die Wichtigkeit der Sache, das Unedle bes herzoglichen Ansinnens, das Furchtbare der That, — alles erfordert die augenblickliche Zussammenrufung des Raths. Man erscheint, legt das Gelübbe eines ewigen Stillschweigens ab, und hört nun mit Entsehen das Begehren des Herzogs. Nach langer Berathschlasgung wird ein Entschluß gefaßt, der zugleich dem

bem Bergen und bem Berftanbe ber Rathe: herrn Ehre macht. Die Untwort, chen fo be: fonnen als ebel und freimuthig moge hier einen Plat finden. "Unbeschreiblich groß", fcbrieb man gurud, ,,fen bie geheime Freude Aller, bie es "gehört hatten, bag J. F. Gnaden mit Ih-.. ren tapfern Rriegern berbeieile, um bie arme "Stadt von bem lang erlittenen Glende ju be: Ihre Bergen flopften bem Retter "freien. "Wilhelm entgegen, bem bald Dank und "Gludwunfche aus bem Munde der Greife, "ber Junglinge, und ber unschuldigen Rinder "ftröhmen wurden. Man freue fich im vor-,aus, einft unter Schwedens Sahne ju fech: .. ten, und für Buftav Abolph, den Be-"fchuger ber Religion, fein Blut ju verfprut-.. gen. Der Bergog burfe fich wegen einer gwi= .. fchen bem Magiftrate und ben Raiferlichen "gefchloffenen Berbindung feine Gorge machen. "Man habe biefen feine Bulfe, feinen Bei-"ftand gefchworen; fonbern nur feierlich gelobt, "fie nicht ju überfallen, und, wenn bie Schwe-"ben bie Stadt angriffen, rubig ju Saufe ju

"bleiben. Aber gerade bies Berfpredjen fen es, .. was fie verhindere, in den von 3. F. G. "geaußerten Bunfch zu willigen. Db nicht "bie Beiligkeit bes gefchworenen Gibes, bie "Ungewißheit bes Rriegsglude, und Furcht "vor einer, wenn auch fpaten, boch verbienten "Rache ihnen allen Muth nehmen muffe, bem "berzoglichen Begehren gemäß, ber Befagung "bie Salfe zu brechen? Db nicht felbft 3. F. "G. gegen Bundegenoffen, die ihre Freund: "ichaft mit einer folden Treulofigfeit eröffne: "ten, funftig und mit Recht argwöhnisch fenn "wurden? Doch fo fehr man auch vor Begierde "brenne, fur J. F. G. alles aufzuopfern, fo "fene boch bie Musführung biefes Planes ber "Burgerschaft und bem Rathe felbft unmog-"lich. Die Bahl ber Burger mare gering und "im fchlechten Buftanbe, muthlos, ausgehun= "gert, burch Rrantheiten und Rriegeunglud "entnervt; und noch dazu aller Baffen be-"raubt. Die Sache fonne mit ben Burgern "nicht einmahl verabrebet, vielweniger ausge= "führt werden. Es burften feine zwei ober

"brei Burger ohne Lebensgefahr auf ber Baffe mit einander reben. Stete ritten einige "von ber faiferlichen Reiterei auf und nieber, um alle Bufammenfunfte ju verhindern. Den "Leuten murbe auch nicht einmal vergonnt, .. bes Abende Licht in ben Stuben zu haben; "weil die Goldaten, wo fie folches bemerkten, "gleich in die Fenfter ichoffen. Und bann "mochte ber Bergog wohl ermagen, mas zu be-.fürchten fen, wenn ber faiferliche Comman-"bant, Carthaus bas geringfte bavon er-"führe. Die Baufer murben ihnen über ben .. Ropfen angeftedt, die gange Stadt dem Reuer .. aufgeopfert werben. Mochten boch baber I. .. G. jedes andere von der bereitwilligen "Stadt forbern, und fie nur mit biefem Schritte "verschonen, und Alles gnabigft entschuldigen."

Diese Antwort erbitterte bas Gemuth bes heftigen Herzogs. Er eilte, die Stadt mit Gewalt zu erobern. Aber ber kaiferliche Commandant, der Hauptmann von Carthaus ruftete sich mit seiner geringen Besatzung zu einer verzweiselten Gegenwehr. Er ließ schnell mehrere Gebäude vor der Stadt zerstören, verschiedene Außenwerke auswerfen, und da es in den kalten und unfreundlichen Tagen an Holz zum Heizen der Wachen fehlte, wurde ein grosser Theil der öffentlichen Stadtgebäude und der seit der verheerenden Pest leer stehenden Wohnhäuser niedergerissen. Am 5. Februar stand der Herzog mit der ganzen Schwedischen Armee im Weender Felde. Zwei Mal forderte er durch einen hineingeschickten Herold die Stadt zur freiwilligen Uebergabe auf und drohete furchts dar dem ängstlichharrenden Nathe; allein Carthaus wollte, trot der widerholten Vorstellunzgen und demüthigen Vitten der Bürgerschaft nicht in dieselbe einwilligen.

Da brangen die Belagerer am 11. Februar um Mitternacht, von der Dunkelheit
geschützt und dem erwähnten Ziegler geleitet,
in die Stadt ein. Bier Stück Kanonen waren hinter dem Galgenthore aufgepflanzt und
feuerten unablässig auf die Stadt. Zugleich
wurde an acht verschiedenen Stellen Sturm
gelausen, bei dem Einslusse der Leine und hin-

ter ber Rifcherei über bie Mauern gebrungen, und bas Groner Thor gefprengt. Die Golba: ten vom Mugfchephalischen Regimente, ber Bergog von Weimar an ihrer Spige, ftrom: ten mit gezückten Schwerdtern burch bie Stra: Ben, larmten, tobten, tobteten ober vermun: beten, mas fich ihnen miderfeste, und fchlu: gen, weil es noch finfter mar, ben Burgern bie Thuren ein. Unfangs verlangten fie blos, bag ihnen die Beiber und Guter ber Offi: ciere und Golbaten übergeben werben follten, bann aber raubten und plunberten fie, mas fie fanden. Biele Menfchen murben vermun: bet, die fatholischen Geistlichen furchtbar gemighanbelt, Frauen und Jungfrauen gefchanbet, und felbft ber lutherifden Beiftlichen nicht gefcont. Der Sauptmann Carthaus hatte fich mit ben Seinigen auf bas Rathhaus ge: fluchtet und bafelbft eingeschloffen. Darum gerbrachen bie Schweden bie Thuren besfelben gewaltfam mit Merten, nahmen bie Gefluchte: ten gefangen und brachten in ber Rathestube und Rammerei alles in Unordnung.

Schränke, Tische und Bänke wurden zerschlasgen, die Papiere zerrissen, beschädigt oder mit fortgeschleppt. Selbst noch lange Zeit nachher war es nicht möglich, auf dem Rathhause Berssammlung zu halten, so sehr war alles in Unsordnung gebracht worden \*). Darauf wurde am folgenden Sonntage mit großem Pompe in Gezgenwart des Herzogs von Weimar von dessen Hofpprediger in der Johannis Kirche eine Dankpredigt gehalten, und das Te Deum, begleitet von den Thränen der unglücklichen Bürger, gesungen.

Indes verließ ber herzog von Weimar die Stadt fehr balb und statt der Schwedischen Befatung rückten im März fünf Compagnien hessisches Fußvolk ein, die der brave Obristlieutenant Rumroht kommandirte. Kaum hatten sich aber die Bürger unter dem Schutze

\*) Der Rath ließ balb nach bieser Plünderung die babei verübten Abscheulickeiten burch zwei Roztarien in einem diffentlichen Instrumente schilbern, welches noch zu sehen und nicht ohne Abscheu zu lesen ist und noch jest trägt ein Stübschen auf dem Rathhause zum Anderken an jene Schreckensseenen den Ramen die Blutkammer.

friedlichgefinnter Bundegenoffen etwas erholt, als fich am 5. Juni bas Berucht verbreitete, ber faiferliche General Pappenheim richte feinen Marfch gegen Göttingen. Gin ausge= fandter Bothe brachte die Nachricht, Feind halte bei Rirch : Ganbern in Schlacht= ordnung; man wiffe aber nicht gewiß, wohin er sich wenden werbe; bem Berlauten nach wolle er Mühlhausen angreifen. Doch plötlich erschienen einige Regimenter Cavallerie vor Göttingen. Diefen folgte balb die Infanterie und es war vorauszusehen, bag ber Keind nicht ohne Ungriff murde vorübergiehen. Daher magten die Burger einige gluckliche Ausfalle und lei= fteten bem feindlichen General am 8. Juni, als berfelbe die Stadt berannte, einen heftigen Wiberstand. Der Rath hatte bie Burger-Schaft, um ihren Muth ju ftarfen, mit Bier reichlich bewirthet. Im Taumel bes Raufches eilten biefe gur Bertheibigung ber Stabt auf bie Balle und felbft bie betrunkenen Beiber folgten mit Spießen und Mistgabeln bewaffnet ihren fampfenden Mannern. So sah

sich Pappenheim genöthigt, am folgenden Tage abzuziehen. Es war gerade ein Sonntag und die versammelten Bürger strömten aus der Rirche dem Feinde nach, sielen die Arriergarde an, schlugen sie in die Flucht und kehrten frohlockend in ihre Wohnungen zurück. Noch dis auf den heutigen Tag beurkundet ein auf den Sonntag Trinitatis angeordnetes jährliches Danksest in der Johannis Kirche die Freude über die unverhofft abgewandte Gefahr.

Aber furchtbar brückende Lasten hatte Götztingen seit dem 2. August 1626 bis zum 11. Februar 1632 getragen. Ueber 372,990 Thazler Contributionen hatte es an die Kaiserlichen bezahlen müssen; darauf wurde es von den Schweden ausgeplündert und mit jedem Jahre häufte sich die Schuldenlast. Das vortrefsliche Pädagogium unter Fabricius war zerfallen und eingegangen; Gewerbe, Sitten, Cultur und Religion lagen darnieder und harrten besserer Zeiten. Da starb der schwache und hüsstofe Ulrich den 11. August 1633 und hinterließ in

bem jungen Bergoge Georg einen traftigen und Elugen Nachfolger.

Göttingen bedurfte eines folden Landes herrn, um fich aus feinem Schutte wieber em: porzuarbeiten. Die Stadt follte bei fo grofem Gelbmangel eine monatliche Contribution von 1000 Thaler und nach einer alten Gin= theilung ein Drittheil ber gangen Summe als ler Landeeabgaben ber vier großen Stadte bejablen. Hugerbem aber noch fur Proviant: Lieferung, Fourage, Gervice, Unterhaltung ib: rer Stadtkammerei und den Bau ihrer Reffungsmerke forgen. Bor bem Kriege gablte bie Burgerschaft 1000 Mann; jest hatte fie faum noch 500, die bei ben burgerlichen Ge= ichaften ungehindert bleiben mußten. Raum waren noch 460 Saufer bewohnt, 137 Bitt= wenhaufer, uber 179 Saufer niebergeriffen, 237 fanden völlig leer. Ein Drittheil ber Burger mar fo arm, bag bie Strobhutten ober bie Reller, die fie bewohnten, wo nicht verpfanbet, boch ihr einziger und größter Reich: thum waren. Ueberdem batte bie Burger:

schaft faft alles Gewerbe und alle Nahrung verloren.

So betrübt mar bie Lage Gottingens, als Georg bas Staatsruber ergriff. Die Augen ber unglücklichen Unterthanen waren vom Beginne feiner Regierung an auf ihn gerichtet. Da wurde er ploblich in der herrlichsten Thatigkeit burch bas Gift eines Frangofischen Monches zu Bildesheim ein Schreckenvolles Opfer Christian Lubewig folgte Unzeitige Friedensliebe, Unthatigfeit und Bergagtheit ließen biefen alle die Bortheile wieder verlieren, bie George Befonnenheit und Unverdroffenheit errungen hatte. ihm naherte fich noch ein Mal bas furchtbare Rriegsungewitter ben Mauern Göttingens. Der Ergherzog Leopold und ber Baieriche General Piccolomini hatten Munden und Northeim erobert, und magten es nun am 22. Detober 1641 auch Göttingen zu belagern. mit Keuerkugeln zu beschießen und zu bombarbiren. Allein ben 6. November mußten fie

die Belagerung aufheben und bei Nacht und Nebel davon ziehen.

Noch vor wenigen Jahren fand sich ein übrigens werthloses Bild, diese Begebenheit darstellend, auf der Nathstube, und unter diessem einige alte Neime, die aus dem Geiste jener Zeit hervorgegangen, hier eine Stelle sinden mögen.

Ein großes Schrecken ist gewiß, Auf Göttingen gefallen, Da Picolomini die Zähne biß, Ließ Feuerkugeln knallen, In großer Menge auf die Stadt, Wie man noch hier zu sehen hat Vor dem Rathhause hangen.

Ein Regenbogen hat bei Nacht, Da dieser Mann so tobte, Die Stadt sehr freundlich angelacht; Us nun das Volk Gott lobte, Und solches Wunders war sehr froh, Da sprach der Feind: Auf! Allo! Die Flucht muß und sakvirer.

Also hat ein so starker Feind, Mit allen seinen Wassen, Weil Gott der Stadt war guter Freund, Kein Unglück mögen schaffen. Mit Schrecken mußte er zurück; Gott aber gab der Stadt den Sieg, Die mußte nicht verderben. Nach diesem letten feindlichen Angrisse dauerten die Einquartirungen, Kriegssteuern und andere Erpressungen bis an das Ende dies ses unglücklichen Krieges fort. Göttingen, sonst ein Bild blühender und kräftiger Gesundsheit glich nun einem blassen, hingewelkten Schatten. Bon außen auf das schrecklichste zerrüttet, zehrten am Innern der Stadt gleich der verderblichsten Pest Sittenlosigkeit, Zügels losigkeit und Roheit.

Doch nicht immer braufet und tobet ber unaufhaltbare Strom bes Schickfals; zuweilen gleitet er auch fanft und heiter an uns vorzüber. Göttingens Bewohner durften frohe Hoffnungen fassen, als im Jahre 1648 ber lang ersehnte Friede mit dem Kaifer geschlossen wurde. Das Fest des Westphälischen Friedens wurde auch von ihnen mit frohen, freudigen Gesinnungen geseiert. Georg Wilhelm erfaßte, gleich einem schüßenden und rettenden Genius, mit kräftiger Hand das Staatsruder, und begann ein schönes und glänzendes Zeitzalter, in dem unter dem waltenden Scepter

breier, gleich preiswurbiger Brüber bie innere Berfaffung biefes Fürstenhauses gesichert, ber Rurhut gewonnen und mit bem blühenden Wohlstande der übrigen Unterthanen auch Gotztingen aus bem Staube wieder emporgehoben marb.

Der Bergog Georg Bilhelm bestimmte balb nach bem Untritte feiner Regierung bie Rechte und Geschäfte bes Schultheißenamtes. half ben nicht ohne Grund oft wiederholten Rlagen ber Gilden ab. und zeigte bem wiber= fprechenben Magiftrate überall landesherrlichen Ernft bei nothigen und heilfamen Berfügun= Gein Nachfolger Johann Friedrich ergangte, mas jener unvollenbet gelaffen, unb fuhr fort, wo er geendet hatte. Much der Bergog Ernft Muguft fuchte mit Ernft und Strenge bas Mohl ber Bürgerschaft ju beforbern. Er entließ ben alten Rath feiner Gibe und Pflichten, führte im Jahre 1690 ein neues Stadtregiment ein und ermahlte mehrere acht: bare Manner, bie bas gerruttete Crebitmefen ber Stadt in Ordnung bringen mußten. Schon

1686 hatte er ben Confumtions : Licent einrich: ten laffen, beffen wohlthätige Folgen bie Burger balb empfanden.

3hm folgte ber Rurfurft Georg Lube: wig, fpater unter bem Ramen Georg I. jum Ronig von Großbritannien erwählt. Mit Recht fann man ihn ben Bater bes Ba= terlandes nennen. Biele rühmliche Thaten bat er vollbracht. Um bie Stadt Gottingen machte er fich noch mehr verdient, als feine Muf feinen Befehl murbe vom Borganger. Magiftrate im Jahre 1702 ein Bergeichniß al= Ier muften Stellen und nicht bewohnten, verfallenen Saufer gemacht, biefe ben Gigenthus mern ober, wenn fie geftorben, einem jeden, ber fich anbauen wollte, übergeben. wurden ben Bauenden ausgefest, Unterftugun= gen bewilligt, und auf mehrere Jahre Freihei= ten von Abgaben geftattet. Auch bas verwor= rene Schuldmefen ber Burger murbe burch eis nen bagu angestellten Commisarius berichtiget. Die Rammerei trug unter feiner Regierung nicht nur bie alten Schulben ab. fondern er:

übrigte sogar noch ein bedeutendes Kapital. Als König von England legte er in Göttingen Tuch: und andere Manufakturen an, ließ dieselben bis zum Jahre 1707 durch angestellte Faktoren verwalten, dann aber trat er sie an Privatunternehmer ab. Aus eben der väterlichen Sorge für seine Unterthanen ließ er eine Verordnung bekannt machen, daß allen Kaufeleuten, Fabrikanten und nüglichen Handwerkern, welche sich hier niederlassen würden, sehr wichtige Vortheile ertheilt werden sollten. Dadurch wurde Göttingen in kurzer Zeit beinahe um zwei Drittheil seiner Einwohner vermehrt.

Der Vortreffliche vollendete am 11. Juni 1727 zu Osnabrück fein thatenreiches Leben. Ihm folgte sein Sohn Georg II. Dieser, würdiger Sohn eines würdigen Vaters sah die glücklichen Saaten blühen und reifen, die sein Vorgänger ausgestreut hatte. Er errichtete im Jahre 1731 ein Leihhaus in Göttingen, und ertheilte den fremden Handwerkern und Künstlern, die sich hier bestehen, für sie

und ihre Sefellen eine zehnjährige Freiheit von Abgaben. Da strömten 1733 mehr als 70 Berchtesgadische Ausgewanderte herbei und besetzen sich hier. Aber allen seinen ruhm- vollen Bemühungen um den wieder aufblüschenden Wohlstand Göttingens setze er dadurch die Krone auf, daß er in einem königlichen Rescripte vom Jahre 1733 die Errichtung eizner neuen Universität ankündigte und im solzgenden Jahre wirklich vollführte.

## Sechster Abschnitt.

Stiftung und Einrichtung ber Universitat. Ereignisse berfelben unter Georg bes II. III. und IV. Rezgierung. Allmähliger Flor ber Universität.

Gleich dem Saamenkorn, das, von dem thätigen Landmann ausgestreuet, aus der Berwessung zum herrlichen Wachsthum emporkeimt, erhob sich von jest an Göttingen aufs neue aus Zerstörung, Schutt und Trümmern zu einem kräftigern und blühendern Daseyn. Traurig war der Anblick der Stadt, man mochte sich ihr nähern, von welcher Seite man wollte. In der Nähe und Ferne trat das Bild einer wohlbesestigten Festung dem Wanzberer entgegen. Eine Kette von neuausgebau-

ten Wartthurmern umgab die Stadt. Die Festungswerke bestanden in einer Contrescarpe, in einem tiefen Graben und einem hohen Walle, bessen äußerer Fuß durch eine starke Mauer geschützt waren, Der Wall hatte nicht nur eine sichere Brustwehr, sondern auch gezgen dreißig Schießthurme, von denen nur noch einer übrig ist.

Das Innere ber Stadt hatte ein borfartiges Unfeben. Die Borftabte waren größten Theils ungepflaftert und unbebaut. Die mes nigen Saufer in benfelben waren flein, und glichen mehr unansehnlichen, mit Strob gebedten hütten. Biele Plate maren bamals wufte und leer; die Strafen wenig ober gar nicht gepflaftert, unreinlich und wegen ber oben Brandstellen und fothigen Gumpfe nur mit Muhe zu befahren. Die wirklich bebaueten Strafen zeigten feine andere Bebaube, als ungeheure Scheuren ober rauchige, ichwarzge= brannte und niedrige Butten, ober hohe und finftere Giebelhäufer, in welchen bie Dielen, Boden und Rauchfammern ben meiften Raum

einnahmen, und fur den Aufenthalt von Menfchen nur - wenige, bumpfige, meiftens mit Eftrich ausgegoffene Gemacher übria liefen. "Raum der dritte Theil biefer guten Stadt," fagt ein gleichzeitiger Schriftsteller, "mar be-"wohnt, weil zwei Theile berfelben aus mu= "ften Stellen und leeren Saufern beftanden, "beren bie einen in ben verschiebenen Belage= "rungen heruntergeriffen; bie anbern von ben "Eigenthumern, wegen Urmuth und Schulben "verlaffen worden, ber übrige Reft aber ben .. Einfall brobte. - Sandel und Wandel lag "ganglich barnieber, weil wir meber bemittelte "Raufleute, noch tüchtige Sandwerker, noch "durchgehende Doften hatten. Es waren faum "fo viele Familien; als Baufer in ber Stadt "vorhanden, und wir führten unfern Saus-"halt ohngefahr, wie bie Patriarchen im alten "Teftamente. Ein jeder Sausvater hatte fei-"nen eignen Uder, feinen eignen Garten, fein "eignes Bieh, und bavon lebte er, bamit be-"gnugte er fich, ohne daß er feinen Mangel "ju erfegen, eine Bufuhr von außen zu haben,

"ober von feinem Ueberfluffe Unbern zu über-"laffen bie geringfte Begierbe empfunden "hatte.

Göttingen war bamals burch die schlechten Wege, welche zur Stadt führten, und durch den Mangel an Posten so sehr von der gebilbeten Welt abgeschnitten, daß nach der Bestanntmachung des königlichen Rescripts viele selbst unter den Gelehrten fragten, wo diese Stadt liege. Nur durch den Namen und die Schriften Heumanns, des damaligen Directors am Göttingischen Gymnassum war Göttingen einzelnen Gelehrten bekannt geworden. Die hiesigen Einwohner lebten gleich erdges bornen Menschen \*). Sie gingen nicht von ihrer gewohnten Weise ab, brachten den größten Theil des Tages vor den Häusern mussig hin,

<sup>\*)</sup> Gesner fagt in einem Programme de statu academiae Georgiae Augustae: Itaque ipsi cives et incolae, ac velut auto-XJovec quidam, illi simplicitati adsueti, facile cam vitae rationem ferebant: etc.

oder verrichteten auf den Banken gemächlich ihre Arbeiten. Man ging früh zu Bette und stand spät wieder auf, und so lebte man einen Tag wie den andern. Un den langen Winterabenden herrschte eine grauenvolle Stille und Kinsterniß durch die ganze Stadt. Nur einige Male ein der Woche wurden Speisen gekocht; gewöhnlich aß man Mehlbrei, Hülfenfrüchte und gemeine Kohlarten, oder galt est ein Gastmahl zu halten, dann labte man sich an gepöckeltem oder geräuchertem Fleische, und beschloß die Mahlzeit mit einer Schaale Brantewein, in welche man Honigkuchen gesbrockt hatte. Dabei waren die Einwohner eben so undulbsam als roh.

So war ber Zustand Göttingens, als biefe Stadt zur Errichtung ber Georgia Ausgusta von dem milden und väterlich waltenden Georg II. erkoren ward. Bewunderungswürdig ist der umfassende Geist des unsterblichen ersten Gurators Gerlach Abolph Freiherr von Münchhausen, der wie durch einen Zausberschlag ausgezeichnete und berühmte Lehrer

aus allen Gegenden Deutschlands berief, und alle nöthigen akademischen Gebäude und Lehrsapparate, so wie die Wohnungen und Lebenstedürfnisse der angekommenen Professoren und herzuströmenden Studirenden zu schaffen und die zweckmäßigsten polizeilichen und ökonomisschen Einrichtungen zu treffen wußte. Nicht geahnete Schwierigkeiten häuften sich; vieles. Unüberwindliche schien der neugestissteten Universität im Wege zu liegen, allein die vereinte Kraft so vieler, noch mehr aber die Umsicht und unermüdete Thätigkeit des Führers bahnzten sich einen sichern Weg zum Siege.

Um 17ten des Herbstmonats 1737 wurde die neuerrichtete Georgia Augusta eingemeihet. Es war ein festlicher Tag für die versammelte Menge. Heilige Gefühle durcheströmten die Abern, Freude und Wonne hoeben die Brust bei dem Hinblicke in die dunkele Ferne der Zukunft. Jest, da eine glückliche Morgenröthe der fröhlichen Feier des neuen Jahrhunderts dämmernd uns entgegenwinkt, scheint es uns zweckmäßig, die frommen Ge-

fühle und ahnungsvollen Gedanken bes trefflischen Sangers Albrecht von Saller in bas Gedachtnif unferer Lefer zuruckzurufen.

Was reget sich in meinem Busen? Ist es Verwunderung? Ist es Luft? Gelinde Triebe stiller Musen, Kust ich euch nicht in meiner Brust? Nicht eines Sieges schäblich? Vasen, Vicht eines Sieges schäblich? Vasen, Sin Glück, das tausend elend macht; Nein, mich rührt eine reine Wonne, Ein Tag, der neidlos, wie die Sonne, Ein Tag, ber neidlos, wie die Sonne, In Wohlthun reicher als an Pracht-

Was feh ich? eine fanfte Klarheit, Ein düftres Land wird hell davon: D himmelskind! du bist die Wahrheit, Die Segend: Spur verräth dich schon: Dein starker Strahl zerstreut die Schatten, Die Zeit und Wahn befestigt hatten, Die Seelen selber machst du neu: D Schönheit! für den Geist gezieret, Wen einst dein zwingend Licht gerühret, Bleibt keinem mindern Gute treu.

Wer ift die Schaar, die dich begleitet? Auf die dein Blick mit Borzug fällt: Ein Weg von Strahlen, der sie leitet, Bereint den Himmel mit der Welt. Der keufde Reiz von ihren Zügen, Ihr lehrend Spiel, ihr still Vergnügen — O Musen! eilt nicht von und hin, Liebt diesen Sie, den man euch bauet, Beigt euch, wie euch Athen geschauet, Und ward der Erde Lehrerin.

Sie stehn: die eine sucht die Stille, Und ihrer Saiten holde Kraft; Sie spielt, und der bezwungne Wille Verlernt die Wuth der Leidenschaft: Die kluge Zeugin der Geschichte Zeigt unserm sonst so kurzen Lichte Zm vorigen das künftige: Mit ernster Kraft, im letten Fernen, Sucht jene, jenseits allen Sternen, Der Gottheit unerschöpfte See.

Mir schwindelt: wo sind Zeit und Eränzen? Die Nachwelt kömmt, und preist dies Fest: Ich seh ein Licht den Enkeln glänzen, Dem dieser Tag den Schein verläßt: Ein Geist, noch unreif zu dem Wesen, Wird heut zur Eröße schon erlesen, Verknüpft in dieses Tages Riß: So lagen in Athens Beginnen Des späten Plato starke Sinnen Verborgen, aber doch gewiß.

So ists, ba blutt ber Musen Ehre, Wo man der Weisheit Wurde schäet: Wo wird mehr Werth auf achte Lehre, Auf Trefflichkeit! mehr Preis geset? Die Mutter rühmlicher Erempel, Belohnung, sichert biesen Tempel, Von feiger Armuth Staverey: Erhabner Seelen theure Morgen, Ju ebel für gemeine Sorgen, Stehn hier zum Dienst der Wahrheit frey.

Wer aber ists, ber euch beschüget? Ihr Musen! zeigts ber Nachwelt an, Sagt wenn ber Marmor schon vernüßet, Das, was ihr seht, hat Er gethan. D Fürsten! unter Millionen; Riest Gott sich einen auß zu Kronen, und zählt ihm aller Schicksal ein. D! ternt am Beispiel, das ihr schauet, Gott hat ihm seine Macht vertrauet, Ein Werkzeug seiner Huld zu sehn.

Schweigt, Musen, aber von den Britten, Der Helben würdigstem Gebiet;
Sagt nicht, wie kuhn der Low gestritten,
Mengt keine Welfen in seine Liede.
Zu oft malt ein gemeiner Dichter
Un seinem Helben Neben Lichter:
Und schwächt sein Lob mit fremdem Nuhm:
Lehrt ihr die Menschen tiefer sehen;
Georgens Thron ist Gottes Lehen,
Und der Gebrauch sein Eigenthum.

Er ists, bem so viel Wölker banken, Daß Frieden ihre Saaten schützt, Der mit gerechter Klugheit Schranken, Die Herrschucht hemmt, und Schwache stüg kann Meige, Ihn wassent Macht und Muth zum Kriege, Doch liebt er Frieden mehr als Siege, Mehr unser Gtück als fremdes Land: Er ists, der nie aus Ehrsucht kämpset, und, was ein held am letten dämpset, Zu theuerm Nachruhm überwand.

Sein Geift bringt burch mit sichrer Starke, Wo Er gemeine Wohlfahrt find't:

Aus Gute liebt er große Werke, und Wunder, wenn sie heilfam sind. Ein Fluß fiel tobend in die Thater, Weil die Natur der Erde Fehler Bu weiser Fürsten Uebung ließ: Er sprach: und Berge wurden Tiefen, und die gezähmten Wasser liefen Durch Klippen, die Er weichen hieß.

Ja weiter als die Welt der Alten Wirft er den Segensreichen Blick, und, würdig beide zu verwalten, Macht Er noch einer Erde Glück. Ein wildes Volk lernt Lugend nennen, \*) und befferer Sitten Würde kennen, Ein jeder Wald wird eine Stadt; Es lernet gut und glücklich werden, und preist das Glück der andern Erden, Die Dich, o Vater! bei sich hat.

Doch, Herr! Dein unumschrankt Gemuthe, Das für so viele Staaten wacht, Hat auch für scheue Musen Güte, Hat auch für scheue Musen Güte, Hat diesen Tag uns groß gemacht. Die Wölker an ber sanften Leine Sehn heut ein Fest von seltenem Scheine, Das keiner sah, noch mehr wird sehn: Und jeder wünscht, zu beinem Leben, Won seinen Jahren zugugeben, Dich seinen Kindern zu erstehn.

<sup>\*)</sup> Dies bezieht fich auf bas bamals neu bewohnte Georgien.

D Musen! wer kann würbig singen?

Chrt selbst den Stifter eurer Ruh:

Legt einem Geist des Maro Schwingen
Zu meiner Treu und Eiser zu:

Noch rühmt, auf den gelinden Saiten,

Melpomene die stillen Zeiten,

Wo man den held als Bater sieht:

Bald aber füllt, gereizt zum Kriegen,

George Land und See mit Siegen,

Galliope! dein ist dies Lied.

Bon biefer Beit an nahmen bie vielfachen Mangel ber Stadt und Universitat mit jedem Jahre ab; bie Borguge von beiben traten je langer, je mehr mit Befcheibenheit hervor. Mit ber Berufung ber ausgezeichnetsten Leh: rer und ber Berbefferung und Bermehrung nüblicher Unftalten flieg ber Ruhm ber Universität und bie Bahl ber Studirenben; bie aufere Schonheit ber Stadt und ber innere Bohlftand ber Ginwohner muche im gleichen Die Abficht biefes Werks er: Berhältniffe. laubt une indeffen nicht, biefes Mufbluben in ben einzelnen Ereigniffen genau zu verfolgen, bie ausgezeichneten Manner, bie fich als Leh: rer um die Universitat unfterbliche Berbienfte erworben haben, einzeln zu nennen, furz eine genaue und forgfältig gearbeitete Geschichte bes letten Jahrhunderts zu liefern. Hierzu würde ein eigenes Werk erforderlich seyn und wer sich davon unterrichten will, den verweisen wir auf Pütters vortreffliche Gelehrten-Geschichte Göttingens, zu welcher der verdienstvolle Geschichtforscher Saalfeld im Jahre 1820 die Fortsetzung geliefert hat, — ein Werk, weit über unser Lob erhaben. Hier wird es genüsgen, die wichtigsten Ereignisse dis zu den Tasgen zu erzählen, deren Begebenheiten noch im frischen Andenken stehen.

Schon war die Errichtung bes größten Theils der akademischen Unstalten, deren die Universität jest sich rühmen darf, durch den umfassenden, immerthätigen Geist Münch haufens begonnen und vollendet, die ansfangs rohen Sitten der Studirenden hatten sich sehr gemildert, die Baulust der Bürger war geweckt, als dem neuen Musensize das Glück zu Theil ward, den hochgeseierten Stifter in seinen Ringmauern zu begrüßen. Georg 11. war auf einer Reise in seine Deut=

fchen Staaten am 1. August 1748 auch nach Gottingen gefommen. Der Englische Mini: fter und Staatsfefretair, ber Bergog von Rem: caftle nebft mehrern angefehenen Mannern begleiteten ihn. Allgemeine Freude hatte fich Universität ber Bergen aller Mitglieder ber und ber Burgerschaft bemächtigt. Biele Be= weife befonderer Gnabe wurden bei biefer Belegenheit gegeben. Die Studirenden geichne= ten fich burch ihr fittfames Betragen, und burch die Sauberkeit und Pracht ihres Unguges aus. Much bie Burger hatten fich fcon bamals merklich von ihren alten Sitten ent: fernt.

Die Baulust ber Einwohner wurde vorzüglich in dieser Zeit durch Unterstügung und Aufmunterung der Regierung genährt und unterhalten. In den Jahren 1735 und 1736 waren allein dreißig Häuser von Grunde aus neu gebaut, eine noch größere Anzahl reparirt, und gegen 800 neue Stuben und Kammern eingerichtet. Einzelne Männer, unter diesen der Asselfesor Insieger, der Bürgermeister

Willich und der Bauherr Campe, machten sich vorzüglich um die Verschönerung der Stadt durch neue Anlagen verdient. Zwisschen den Jahren 1747 bis 1753 bebaute und verbesserte man am meisten den Markt, die Pauliner und rothe Straße und die Umgebungen der Kirchhöfe von St. Johannis und Jakobi.

Durch solche Bemühungen hatte sich die Stadt zu Ausgange des Jahres 1754 so sehr zu ihrem Bortheile verändert, daß sie denen, die sie vor der Einweihung der Universität gesehen hatten, kaum noch kenntlich war; so viele wüste Pläte waren angebaut, so viele neue Häuser aufgeführt, so viele alte ausgebessert und durch ein gefälliges Aeußere verschönert. Der größte Theil der um diese Zeit neu aufgebauten Häuser rührte jedoch vorzügslich von dem königlichen Baumeister Schädeler, dem ehemaligen Gärtner des obersten Druchtleben Gebert und dem Commissär Erähel her. Die Allee gehörte schon im Jahre 1754 zu den Zierden der Stadt; das

Pflaster ber Straßen und befonders die Fußbante berfelben wurden zu den schönsten in ganz Deutschland gezählt. Bur Bequemlich= feit der Einwohner und zur Verschönerung der Stadt wurden neue Laternen durch alle Straßen angeschafft.

Auch die Anlegung neuer Zug: und Nothebrunnen nebst neuen Röhren unter der Erde beschäftigte den Magistrat. Das Brauhaus, das Schlachthaus, die Fleischbänte, die Wage, der neue Markt und die neue Hauptwache wurde erbaut. Eben so ernstlich wurde gleich anfangs auf die Verbesserung des zeither vernachlässigten Postwesens gedacht.

So war die Universität, allmälig aus der Wiege emporgewachsen, in das blühende Alter der Jugend übergegangen. Georg II. starb am 25sten October 1760 nach einer glücklichen und ruhmvollen Regierung, über welche Gotztes Segen sichtbarlich gewaltet hatte.

Da brachen die Ungewitter des siebenjahe rigen Rrieges auch über Göttingen tobend und verheerend herein. Fast brohten sie die schone

Bluthe ju gerftoren, welche bie milbe Gorge ihres Pflegere erzeugt hatte. Die traurigften Beiten fur die Akademie waren die Sahre von 1757 bis 1758 und vorzüglich die folgende Sabre von 1760 bis 1762, in benen bie Stadt burch die Brandschatungen, welche fie bezah= len mußte, und durch fo viele andere unvermeidliche Rriegskoften in eine brudenbe Schulbenlaft gerieth. Zwar litt bie Universität megen ber ausgezeichneten Schonung, welche bie meiften Frangofischen Generale sowohl gegen bie Lehrer, als auch gegen die Studirenden ausubten, weniger als bie Burgerfchaft; allein an ben Drangfalen, welche Theuerung und wirklicher Mangel an ben nothwendigften Beburfniffen, an Solz, Getraide und anderen Lebensmitteln berbeiführten, mußten fie glei= den Untheil nehmen. In den vier letten Monaten bes Sahres 1760 mar bie Ungft am hochsten gestiegen. Es murbe felbft von ange= febenen Mitgliedern ber Universitat ber Borichlag gethan, fie an einen andern Ort gu Aber mit bewunderungswurdiger verlegen. Theil=

Theilnahme und unermubetem Eifer tröffete bie Regierung während ber Blokade bes verbundeten Heeres bie bedrängten Einwohner.

Es dauerte lange, ehe die Stadt nach solchen Leiden sich wieder erholte. Den größten Theil der Schulden, welche die Bürgersschaft drückte, mußten die Landesstände abtragen. Denn die Bürger waren verarmt, ihre häuser verfallen, oder durch Lazarette und feindliche Einquartirungen zu Grunde gerichtet und ihre Gärten innerhalb und außerhalb der Stadt zerstört. Der Werth der Grundsstücke siel in eben dem Grade, in welchem die Abgaben von denselben, die Seltenheit des Geldes und der Zinsschuß stiegen.

Schneller und merklicher hob sich dagegen die Universität zu dem vorigen Ansehen wies der empor. Kräftig ging sie einen raschen Gang zu ihrem starken männlichen Alter fort. Der Zusluß junger Leute aus den verschiedenssten Gegenden und Ländern wurde größer, denn in dem sechsten Jahrzehend des vorigen Jahrhunderts stieg die Zahl der hier Studis

renden langfam von ungefähr 600 bis zu 700; bann bis zu 800 und endlich zwischen fiebenziger und achtziger Sahren über hinaus. Auch der Ruhm und die Bahl der Lehrer nahm verhaltnigmäßig zu. Neue Diffenschaften und berühmte Beiftesprodukte gin= gen von ihnen aus. Die meiften ichon befte= henden Unstalten, die Bibliothet, ber botanische Garten, der Borrath von aftronomi= fchen Inftrumenten bereicherten und erweiter= Den alten Unftalten wurden ten sich. neue hinzugethan. Der öfonomifche Garten, bas Naturalien = und Mungkabinet, bie Ge= malbe : und Inftrumentensammlung, bas de= mifche Laboratorium, bas Sofpital und Ent= bindungshaus murden alle in biefem Beit= raume angeschafft, aufgestellt ober errichtet.

Unter so glücklichen Umständen konnte sich auch die Bürgerschaft wieder erholen. Die noch übrigen Schulden wurden nach und nach getilgt, die Stadt je länger je mehr verschönert. In den Jahren von 1768 bis 1787 wurden allein 160 Häuser neu gebaut. Uns

ter diefen befanden fich zehn, die am fudlichen Enbe ber Stadt eine neu angelegte Strafe ausmachten , und viele andere, die wenigstens gangen Straffen und Begenden ein fehr veran: bertes Unfeben gaben. Um nie wieder bie Gefahr einer Belagerung fürchten ju muffen, erging fogleich nach bem abgeschloffenen Frieben ber Befehl, bag die Festungswerke ger= ffort, und die Bruftmehr bes Balles nieder= geworfen merben follte. Der Ball murbe mit einer Doppelreihe von Linden bepflangt und ju beiben Seiten mit Bainbuchen : Beden um: jogen. Die freien Plate vor bem Beender und Groner Thore ließ man mit Baumen befeben, die Wege um die Stadt ausbeffern und vom Beender Thore an eine Allee anlegen, bie bis jum Beismar Thore fortgeführt ift. Roffbare aber Bewinn bringende Chauffeen wurden angelegt, von benen die eine nach hannover, die andere nach Caffel und bie britte nach Beiligenstadt und Wigenhaufen Balb barauf murbe bie alte Stadtmauer, welche bie furge Strafe gegen Guboft

schloß, niedergerissen, und dadurch Gelegenheit zur Entstehung der neuen und Hospitals Straße gegeben. Einige Zeit nachher kaufte man mehrere alte Häuser an der rothen Straße, riß dieselben nieder und verlängerte dadurch die kurze Geismar bis an die rothe Straße. In der That verdient der Göttingische Magistrat, so wie die landesherrliche Regierung den Dank aller Einwohner der Stadt für die unermüdete Thätigkeit und vielseitige Umsicht, womit dieselben die Versschönerung der Stadt seit dem ersten Ansange der Universität die auf den heutigen Tag bestördert hat.

Indef war der väterlich forgende erste Curator der Georgia Augusta am 26. November
1770 gestorben. Unter seinen Augen blühte die
seiner Obhut anvertraute Anstalt trefflich auf.
Sie steht als eine herrliche Flammensaule seines
Ruhmes und seiner Weisheit, deren Inschriften der zerstörende Zahn der Zeit nie auslöschen wird. Ich vermag es nicht zu schilbern, mit welch inniger Betrübniß und dank-

barem Andenken an seine Verdienste sein Tobestag von den Mitgliedern der Universität
geseiert wurde. Nur die Hossnung würdiger
Nachfolger in diesem heiligen Beruse vermochte
des Schmerzes Trost und Linderung zu schaffen. Das Glück täuschte sie nicht, denn stets
haben hochverdiente Männer, größten Theils
in Göttingen selbst gebildet, als Curatoren
der Akademie mit warmer Anhänglichkeit und
unermüdeter Sorgsalt vorgestanden. Die bedürsen aber der Lobrede mit Worten nicht,
für welche Thaten reden.

Der September des Jahres 1787 begann. Die Einwohner der Stadt waren in ungewöhnlich treibender Bewegung, denn schon war am 22sten August die halbjährige Jubelsfeier der Georgia Augusta auf den 17ten September öffentlich angefündigt. Die Straßen wimmelten von neugierigen und geschäftigen Einheimischen und Fremden am Borabende des sestlichen Tages. Die Garnison war anssehnlich verstärkt, die öffentlichen Gebäude

geschmückt, die Universitätskirche zur Feier einzgerichtet. Die Polizen hatte den Auftrag ershalten, den herankommenden Fremden Wohznungen anzuweisen und für Lebensmittel zu sorgen. Die königlichen und landschaftlichen Legaten, so wie die Gesandten der auswärtigen Fürsten und der Universität Helmstädt waren wenige Tage vorher, größten Theils von einem Zuge Studirender zu Pferde eingesholt, angekommen.

Den ersten Anfang der Feierlichkeit machte am Sonntage den Idten früh das festliche Geläute der Glocken. Dann folgte die Jubelpredigt. Trübe und finster war der himmel. Eine heilige Stimme herrschte durch die Stadt.

Um folgenden Tage ward der Himmel wieder heiter. Im geordneten Zuge zogen die Mitglieder der Universität um 2 Uhr in die Universitätsfirche. Bom Concilienhause kommend gingen sie über die Leinebrücke und empfingen am Gräßelschen Hause die hier vers sammelten Gesandten und die königlichen Prin:

zen, die damals in Göttingen studirten. In ber bichtgebrängten Kirche fand die wogende Bolksmenge die angewiesenen Pläte. Der große henne hielt eine treffliche lateinische Rede. Dieser folgten feierliche Promotionen in allen vier Fakultäten.

Große und herrliche Gindrucke murben bei biefer Belegenheit gewedt und genahrt. "Die "fchone Ordnung bes Buges", fagt ein Mugenzeuge, ,,und bie feierliche Stille, welche "babei burch alle Strafen herrschte, mahrend "bag nichts als bas Geläute von allen Thur-"men gehört ward, machte auf bie Gemuther "fowohl ber im Buge Begriffenen als ber Bu-"ichauer einen nicht leicht gefühlten Ginbrud. "Der Blid, mit bem man von bem einen "Enbe ber Strafe ben gangen Bug über: .. schaute, erhob das Berg, und Gedanken ern= "fter und froher Urt brangten fich gu. "Reihe von ehrwurdigen, ruhmvollen Gelehr: .. ten auf fo verschiedenen Stufen bes Alters! "Welche blubenbe Jugend im festlichen Un-"juge! Durch eben bie Strafen ging ber Bug

"vor 50 Jahren: wer von diesen war jest "noch wieder im Zuge! wird in 50 Jahren "bem fünftigen Zuge beiwohnen"?

Um Abend wurde große Tafel auf bem Rathhause gehalten. Nach geendigter Tafel langte ber Zug ber Studirenden auf dem Markte vor dem Rathhause an, um die Mussik und ein Gedicht zu bringen.

Um Dienstag ben 18ten versammelte sich bie königliche Societät ber Wiffenschaften und hielt eine öffentliche Sigung. Gin Turnier ber Studirenden beschloß die Feierlichkeit.

Es fen uns erlaubt, am Ende diefer Beschreibung ben herrlichen Gefang Bürgers am heiligen Vorabende des Festes gesungen, einzustechten. Nicht allgemein bekannt, dürfte er hier vielleicht eine freundliche Aufnahme der Leser finden.

Morgen , o festlicher Tag , Morgen entschwebe Herrlich und hehr der Nacht! Komm in Titans Strahlenkranze , Komm im blauen Acthormantel , In des Urlichts reinstem Glanze! So entsteige ber Grotte ber Nacht Unter bem Meer! So entschwebe bem Wogentanze Herrlich und hehr, Hehr und herrlich in Brautigamspracht!

Es harret bein, Boll Lieb' und Lust, Boll Lieb' und Lust, Die hohe Jubelköniginn. Bor bräutlichem Entzüden Hüpft ihr die Brust. Sie harret bein Mit wonneglänzenden Wangen und Blicken! Georgia Augusta harret bein!

Als sie vor funfzig ruhmbestrahlten Jahren, Ein schones Kind, Ein wunderschönes Götterkind, Geboren war, Da brachten sie in dieses Tempels Halle, Wor Gottes Hochaltar, Ihr großer Vater und die Hochberühmten alle, Die ihrer Kindheit Psleger waren, Dem Segenspender dar; Und auf der Undacht Flügel schwang Sich himmelan ihr slehender Gesang.

Herr, erfülle fie mit Weisheit, Able fie, o Herr, burch Schönheit, Rufte fie mit Helbenstarke, Für den großen Gang zum Ziele Strahlender Vollkommenheit!

Denn der Geift gebeiht durch Weisheit, und bas Berg gebeiht durch Schonheit.

Diefer Einklang raufcht in Starte; Diefer Abel führt gum Biele Dauernber Gluckfeligkeit.

Und als das Lied der frommen Schaar, Das Lied der heißen Inbrunst, Hinauf gesungen war, Da wallte Gotttes Flamme, Sanft wallte von des Gebers Thron Des herzlichen Gebetes Lohn, Die Flamme, die noch nie verlöscht, Des Seegens Flamm' herab auf den Altar.

D Flamme, die vom himmel fank, Entlodre hoch und weh' umher! Umher, umher! Entzünde jedes herz umher Bu heißem Danke! Dem Geber zu unaussprechlichem Dank!

Der konigliche Berricher auf bem Thron Bon Albion Trat våterlich herzu und nab Ihr reichtich milbes Del zur Rahrung Wetteifernd trat herzu die Schaar Der Pfleger und ber Priefter am Altar, Der sie zu heiliger, zu ewiger Bewahrung Bon Gott und Konig anvertrauet mar, Und hutet' ihrer gegen jegliche Gefahr Sinweg zu lofden, ober fich zu truben: So gegen ben wilbstürmenden Orkan Des Krieges, ale bes Reides leife Peft, Bleich jener in ber Befta Beiligthume, Erhielt getreue, rege Bachsamfeit Die heil'ge Lohe rein und schon Und boch vom Unbeginn bis beut.

himmeleichn euch, große Seelen, In der Ruhe heiligthum! Ewig heil euch, ewig Friede! Hier auf Erben ton' im Liede Nun und immerdar eu'r Ruhm!

Erwarmt von Gottes Segensflamme, wuchs, Münchhausen, du Unsterblicher, Wuchs beine Tochter schnell und hoch heran. Des Ruhmes starker Ablersittig trug Lautrauschend ihren Namen Rund um den Erdball über Meer und Land. Und seiner edlern Bölker Söhne kamen Bei Tausenden zur Huldigung. Biel theilte sie von ihres Reichthums Fülle, Und viel von ihres Abels Hocheit, Wiel Muth und Kraft zu Thaten—
So war es in der Weihe ihr verliehn—
Bum Heil der Völker mit.

Selig, felig, himmelfelig Ift das hocherhabne Amt, Auszuspenden, gleich der Sonne Durch den großen Raum der Welten, Ins Unendliche des Geistes Lebensnahrung, Licht und Kraft!

D wie hoch und herrlich strahlet Des Ariumphes Majestät, Wann der Held des Geistes Chaos, Und des Chaos Ungeheuer, Brut der Barbaren besteht! Und zum Rechte seines Abels Den gepreßten Geist erhöht! Georgia Augusta, schon und start, Woll Lebenegeist und Mark, Mit Athendens Rüstung angethan, Ging tadellos bis heut der Ehre Bahn, Und stritt des Ruhmes Streit Mit ungeschwächter rascher Tapferkeit. Run steht sie, lehnt sich ruhend auf den Speer, Und darf — das zeuge du, Gerechtigkeit! — Getrost zurück auf ihre Thaten schauen. Des Rampses Richter nehmen mild u. schmeichelnd Run zur Erholung ihr die Wassen ab, Und kleiden sie in festliches Gewand, Kür ihren ersten Jubelseiertag.

Ariumph! bes Tages Ehrenköniginn Erhebt ihr Haupt! Sie trägt ihr hohes Götterhaupt, Sie trägt's mit Laub und Blumen, Lautrauschend, Süßbuftend, Süßbuftend mit lieblichen Blumen, Lautrauschend mit Laube bes Ruhms umlaubt!

Wer aber führt den schonen Sohn der Zeit, Wer führt herauf von Often Den hellen Ehrentag, Den lauten Wonnebringer? Wer führt der schonen Jubelbraut Den Jubelbrautigam nun zu? Wer weihet zur Unsterblichkeit sie ein? — Wer sonst, als ihres großen Vaters Geist und ihrer heimgewalten Psieger Geister, Die jest, von Gott dazu ersehn, Ihr unsichtbare Lebenswächter sind?

Sebe bich himmelan, Weihegesang, hoch in die heimath der seligen Schaar! Beugt der großen heimgewallten Geister zum Feste der Lochter herab!

Schwebe herunter, wir rufen dich saut, Schwebe vom Himmel, unsterbliche Schaar! Freue dich der Nuhmbekranzten, Hoch in der Blüthe der Schönheit und Kraft!

Führt, ihr Verklarten, in Brautigamspracht, Kühret den Freudenerwecker ihr zu! Stromt auf ihre Kraft und Schönheit Segen der ewigen Jugend herab!

Merkt auf! Sie habens vernommen, Die schüßenben Geister! Sie kommen! Sie führen ben glanzenben Brautigam an! Schon wehet ber heilige Schauer voran.

Schaut auf! die Himmlischen steigen, Ein seierlich schwebender Reigen, Ein tonender Seelen entzückender Chor, Auf purpurnen Wolken im Often empor.

Schlagt hoch, ihr lobernden Flammen, Der herzen und Lieber, zusammen! Führ', Orgel und Pauke, mit festlichem Klang Entgegen, bes frohen Willkommens Gesang!

Was sich seit dem in den staatenerschützterten unheilvollen Zeiten für die Stadt und Universität Freudiges und Leidvolles ereignet hat, bleibt uns noch übrig zu erzählen. Die

Stadt gewann eine beträchtliche Anzahl neuer Gebäude, theils von ber Baulust ber Einwohner, theils von mehrfach wiederkehrenden Feuersbrünsten herrührend. Eine ungleich größere Menge von häufern ist ausgebessert und mit neuen Vorderseiten und einem neuen Unstrich versehen worden. Daburch hat die Stadt an Freundlichkeit gewonnen. Aber auch das Aeussere berselben ist auf alle mögliche Weise versschönert; der Wall ist in einen äußerst angenehmen Spasiergang umgeschaffen, die Stadtgräben sind ausgetrocknet und in fruchtbare Obst und Gemüse Särten verwandelt.

Unter dem waltenden Schute Georgs III. biefes gründlichen Kenners und eifrigen Beförz derert der Wissenschaften hatte sich die Univerzifität in allen ihren einzelnen Theilen zu wiez derholten Malen der unvergeßlichsten Beweise einer ausgezeichneten Aufmerksamkeit und Borzforge zu erfreuen. Und welche freudige Hoffznungen darf der ächte Berehrer alles Wahren, Guten und Schönen für den Flor und Ruhm der Georgia Augusta unter der trefflichen Res

gierung feines murbigen Nachfolgers faffen! Sat ber erkorne Befchuber ber Mufen boch felbst feine ausgezeichnete Bufriedenheit, feine huldvolle Gnabe auf feiner Durchreife am 30. October 1821 vor ben versammelten Lehrern (b)?" ber Universitat ausgesprochen. "fortbauernd geneigt fenn, berfelben Beweife .. meines Schubes und meiner Buneigung gu .. ertheilen; und erwarte mit Buverficht, bag .. bie Bemühungen fammtlicher Lehrer wie bis: .. ber. barauf gerichtet bleiben, nur folche Grund: "fage ju verbreiten, die bas Befühl ber Treue "gegen ben Staat, und ber Achtung fur bef-.. fen beftehende Gefete in ben Bergen ber ih= "rer Leitung anvertrauten Jugend lebenbig er-"halten."

Biele gekrönte Häupter hat die Akademie in ihren Ringmauern unter den Beweisen tiesfer Achtung und gnädigen Wohlwollens zu ersblicken das Glück gehabt. Mehrere Prinzen und über 150 Grafen waren auf längere oder kürzere Zeit ihre Mitbürger.

Aber auch starke Ungewitter zogen an ihrem Horizonte vorüber. Unruhen von außen und innen brohten ihr Aufblühen zu zerstören. Bon gerechtem Unwillen entbrannt, mag ich nicht die alten Bunden wieder aufreißen, welche die Unterjochung des stolzen Franken dem gezliebten Vaterlande schlug. Nur die glückliche Wiederherstellung der rechtmäßigen Regierung ist im Stande gewesen, solche unheilschwangere Zeiten in Vergessenheit zu bringen.

Unter ben innern Unruhen sind nur wenige merkwürdig geworden. Die erste bedeutende Bewegung, welche auf kurze Zeit die
allgemeine Ruhe unterbrach, fand im Jahre
1790 statt. Es war am 25. Julius, als aus
dem zufälligen Streite zwischen einem Studirenden und einem Tischlergesellen Thätlichkeiten entstanden. Am folgenden Tage wurde
die Fehde allgemein. Die Studirenden und
die Handwerksgesellen der mehrsten Gilden
standen sich seindlich gegenüber, und mehrere
der ersten wurden verwundet. Diese verlangten Genugthuung, und als dieselbe nicht au-

genblicklich von der Obrigkeit gegeben werden konnte, kam es zu einem allgemeinen Auszuge nach dem etwa eine Stunde von der Stadt auf dem Hainberge belegenen Gute Kerstlinsgeröberfeld, wo sich die Ausgewanderten unter selbstgewählten Anführern lagerten, jes doch eine musterhafte Zucht und Ordnung besobachteten. Da ließ sich die akademische Obrigskeit in Unterhandlungen mit ihnen ein. Unster klingendem Spiel und sliegenden Fahnen wurden sie dem abgeschlossenen Vertrage gesmäß von den Abgeordneten der Akademie und Bürgerschaft eingeholt und in die Stadt zuzäckgeführt. Mit ihnen kehrte auch glücklich die Ruhe wieder heim.

Gefährlicher schienen bie Auftritte gegen bas Ende des Januars 1802. Zwischen den Prosessoren der Medicin, Arnemann und Cappel, hatte sich ein Streit erhoben über die Behandlung eines am Scharlachsieber gestorbenen Studirenden. Ein unruhiger Geist, zur Partheisucht sich gefellend, bildete bald zwei Partheien unter den Studirenden, von

benen die eine ihrem begünstigten Lehrer auf eine ordnungswidrige Weise ihren Beifall zu bezeigen versuchte. Dieses wurde indeß glücklich vereitelt. Als aber am dritten Abend bei einem lärmenden Aussaufe ein zufällig in der Nähe besindlicher Student, ohne Theil an der Unordnung zu nehmen, von der Universitätswache gröblich beleidigt und verwundet wurde, gelang es mehrern unruhigen Köpfen, die wogende Menge einige Tage hindurch in Gährung zu erhalten. Zu einem Auszuge kam es aber damals nicht, denn die Ruhe wurde durch Ernst und Strenge, mit Schonung und Milbe gepaart, wieder hergestellt.

Raum waren aber brei Jahre verslossen, als eine neue Unruhe zu einem Auszuge nach Münden Gelegenheit gab. Am Abend des zweiten Weihnachtstages geriethen auf dem Ulrichschen, jeht von Seelenschen Garten vor dem Albani Thore mehrere Bürger und Stubenten beim Tanze in Streit. Lettere unterlagen durch die herbeieilende Bache der Uebermacht und beklagten sich deshalb bitter. Meiz

ners war bamals Prorector. Bei biesem reichten sie nun ein Gesuch ein, welches manche burchaus unzulässige Forberungen enthielt, die der akademische Senat weder erfüllen konnte noch wollte. Darüber aufgebracht vereinigten sich mehrere Landsmannschaften, die durch häufige Versammlungen noch mehr erhitt, am Morgen des 5ten Januars einen Auszug nach Münden beschlossen. Allein dieses Mal wurden sie nicht, wie sie gehofft hatten, mit klingender Musik und fliegenden Fahnen eingeholt. Die Rädelsführer wurden bestraft und wer nicht zurücksehren wollte, setze seine Studien anderswo fort.

Da brach im März 1808 aufs neue eine Unruhe aus, die unter ungünstigen Umstänzben sich entwickelnb, leicht hätte gefährlicher werden können. Zwischen einigen Studirenzben, die als Zeugen einem Zweikampfe beigez wohnt hatten, waren Streitigkeiten entstanzben. Beide Partheien erklärten sich gegenseitig in Verruf, und mehrere Landsmannschafzten traten sich feindlich gegenüber. Es ist

faum ju berechnen, welche bebenfliche Rolgen biefe Tehde gehabt haben murbe, wenn nicht ber bamalige Generalbirector bes öffentlichen Unterrichts Johannes von Muller felbft von Caffel nach Göttingen gefommen mare und burch fein innige Berehrung einflößendes Unfeben bie weitere Störung ber Ordnung verhindert hatte. Er ließ am unb 17ten 18ten Marg zwei hochst merkwurdige Un= Schläge bekannt machen, beren Rraft, Bebiegenheit und Inhalt bie gehoffte Wirkung auf bie Gemuther ber ftubirenben Jugend nicht verfehlten.

Jest mare noch die hohe Feier bes Resformations : Jubilaums und die bald barauf folgenden Auftritte, die im Sommer des Jahires 1818 auf kurze Zeit die Ruhe der Universität unterbrachen, zu erzählen übrig. Doch wem der Mitlebenden follten sie nicht noch im frischen Andenken seyn? Wir scheiden dasher von dem Leser als Erzähler und werden ihn bald, wenn er uns freundlich zu folgen

nicht verfagt, ale Befchreiber vor ben mertwürdigften Gebauben, Unlagen und Ginrichtungen ber Stadt und Universität vorüberführen.

## Siebenter Abschnitt.

Befdreibung und Ginrichtung ber Stabt.

Unf einem Flächeninhalte von 327 Morgen 6 Quadratruthen und 60 Fuß erbaut, hat Göttingen einen Umfang von 697 Ruthen. Gegen 1050 Häufer nehmen diesen Naum mit ihren Nebengebäuden und einigen Gärten ein. Durch einen fünstlich abgeleiteten Kanal der Leine wird die Stadt in die Altzund Neusstadt getheilt. Zwei steinerne und 5 hölzerne Brücken in verschiedenen Gegenden der Stadt unterhalten die Verbindung beider Theile.

Die Häuser sind sehr wöhnlich und einsfach, die Straßen größten Theils regelmäßig gebaut; dagegen findet man wenige durch Schönheit ausgezeichnete Gebäude. Rein einzziges Privathaus ist im großen Style erbaut,

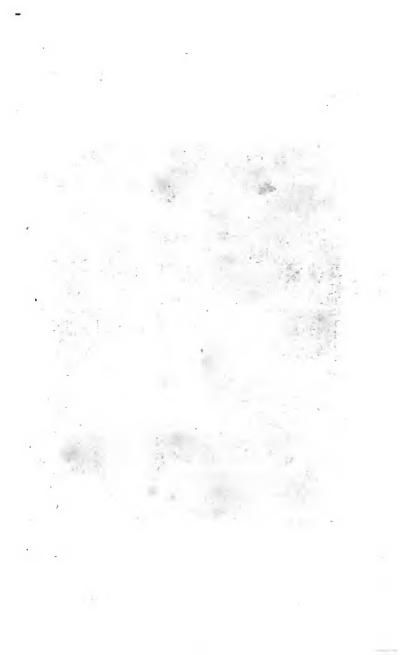



Honder Thow zu

zu Goltingen!

Ablabrach 20 800 11 11 11 11 CHA LAND STATE Mary and the White life to the deal of the life of the Miles and the first of the second of the sec Notice to the state of the stat mufigures of the first of the state of Phoen, we take the to get e him to etg mont geftonten und en mienen G, ver anbere Der Unblid biefes Ebotis miet auf ber inden Fremein Den angelegenden Einbene generale in ang ter Marchaert gestater, who, balli be aller vie Informe mit auf anglen. E. Die G. g. er



aber eine große Ungahl einfach schön und fo sweckmäßig angelegt, baß wohl nicht leicht eine Stadt von folchem Umfange in diefer Ruckssicht Göttingen gleichgestellt werden kann.

Die gange Stadt hat vier nach den ver-Schiebenen Simmelegegenben gerichtete Thore, bas Beenber, Groner, Beismar und Albani Thor. Die brei erften find nach ben nachsten Dorfern, ju benen fie führen, bas lette aber nach ber in feiner Nahe befindlichen Rirche bes beiligen Albanus benannt. beftehen aus zwei fteinernen Gaulen und aus hölzernen mit Gittern verfebenen Flügelthuren. Auf bem Beenber Thore, welches gegen Norden gerichtet die Chauffee nach Sannover aufnimmt, ruben zwei aus Stein gehauene Lowen, von benen ber eine ein Schild mit einem gefronten und vergoldeten G, ber andere bas Wappen ber Stadt halt. Der Unblick biefes Thores macht auf ben nahenben Fremben ben angenehmften Ginbrud, weshalb es auch ber Muhe werth geachtet wurde, baffelbe unter die Unfichten mit aufzunehmen. Das Groner

Thor, auf die Chaussee nach dem freundlichen Cassel führend, wurde in alten Zeiten das Kühleborn Thor genannt, weil bei dessen Ausgange rechts ein kühler Brunnen stand, bei welchem zur Bequemlichkeit der Einwohner eine Kelle als Trinkgefäß hing. Gegen Güben tritt man in das Geismar Thor. Von diesem führt eine wohlangelegte Straße nach Heiligenstadt und Witsenhausen. Das Alsbani Thor, welches zum Hainberge führend gegen Often liegt, zeichnet sich weder durch Schönheit noch Merkwürdigkeit aus.

Nachft ben genannten Thoren fanben fich noch 4 anbere, die von une in ber Gefchichte ber Stadt oft erwähnt, jest aber eingegangen find.

Un freien Plagen und Straßen gahlt Göttingen über 50. Lettere find fast durch: gangig gerade, von anfehnlicher Breite, hell und seit 1792 mit einem festen, körnigen Basalt bogenförmig gepflastert. Bur Bequemlichteit ber Fußganger bienen bie mit breiten Steinen belegten Fußbanke. Diese wurden schon im Jahre 1736 ju ben schönsten in

Deutschland gerechnet. Seitbem haben fie aber noch fehr an Restigfeit und 3wedmagig. feit gewonnen. In jeder Strafe findet man einen ober mehrere wohlunterhaltene Roth: und Bugbrunnen, Die theils bei Reuersgefah: ren von großem Rugen find, theils ein gutes, gefundes Trinkmaffer liefern. Im Berbite und Winter werben bie Strafen bes Nachts burch 500 Laternen erleuchtet. Es mare zu munfchen. baß zur Ersparung von Del und zur beffern Erleuchtung größere Laternen angeschafft mur= ben, wie es in mehrern Stabten Deutschlands geichehen ift; indeg gemahren die vielen ju beis ben Seiten ber Strafen befindlichen brennen: ben Laternen am Abend ein angenehm unter: haltenbes Schaufpiel.

Für die Reinigung ber Strafen forgt die Polizei mit der rühmlichsten Aufmerkfamkeit. Inden möchte es zur Reinlichkeit sowohl als zur Annehmlichkeit der Stadt von nicht geringem Rugen seyn, wenn nicht mehr, wie es zeither geschehen ift, das größere und kleinere Bieh auf die Weide getrieben wurde.

Die Namen, Lage und Länge ber einzelnen Straßen zeigt der diesem Bande angehängte, sorgfältig entworfene Riß der Stadt
an. Zu den größten und vorzüglichsten derfelben rechnen wir die Weender, Groner,
Johannis und rothe Straße. Auch die
neue angelegte Geiststraße und die nunmehr
durch Erweiterung des Rosmariengäßchens und die Jühden Straße wiewohl
nicht in gerader Linie, bedeutend verlängerte
Geismarstraße gehören hierher.

Freie Pläte möchte man Göttingen mehr wünsschen. Die gegenwärtigen bilden meistens ansehnsliche Vierecke. Der neue Marktplat ift erst seit kurzem erweitert und verschönert, und bestindet sich am Ende der Barfüßer Straße, da wo ehemals das alte Zeughaus stand, jest aber die neue Kanzelei erbaut ist. Er bildet ein regelmäßiges Viereck, ist mit einem festen Riese überführt und hat ansehnliche Gebäude in seiner Umgebung. Früher war hier die Hauptwache, welche jest nach dem neu anges

legten, hinter ber großen Muble befindlichen Rafernenplate verlegt ift. Jest ift biefer Plat wohl einer ber ichonften in Gottingen. Auf dem großen Martte, vor bem Rathhaufe befindlich und in ber Mitte mit bem großen Brunnen und einer Fontaine recht artig gegiert, merben bie Wochen = und Sahr= martte gehalten. In feiner Nahe erblickt man bas Raufhaus nebst einigen freundlichen Der Rohlmarkt hinter Privatwohnungen. bem Rathhaufe, und ber Rornmarkt am Ende ber Weender und Groner Strafe bienen jum Berkaufe von Biktualien an ben bestimm= ten Wochenmarkten. Der Collegienplas gehört zu den Universitätegebäuden und bient zu Berfammlungen ber Studirenden bei feierlichen Gelegenheiten. Man geht über benfelben. wenn man nach ber Bibliothek, bem Concili= enhaufe und dem Mufeum will. Die Allee ift nächst dem Walle einer der beliebtesten und angenehmften Spaziergange in ber Stabt. Der Bauplas und Ziegenmarkt find faum nennenswerth. Gefchichtlich merkwürdig

bagegen ist ein übrigens unansehnlicher Plas auf ber untern Neustabt. Er besindet sich auf ber östlichen Seite berselben und wurde schon im 14. Jahrhunderte die Gegend bei ber Wasenborg und Leivenau genannt. Die Wasenborg war ein steinernes Gebäude, wahrscheinlich in den ältesten Zeiten von den Edlen von Göttingen bewohnt. Bor mehreren Jahren entbeckte man hier noch einzelne Mauerreste des grauen Alterthums. Jest steht an der Stelle ein unbedeutendes Bürger: haus. Der Name Leivenau scheint von den damals nahe gelegenen Wiesen oder Auen herzurühren.

Die Volksmenge beträgt nach einer 1822 vorgenommenen Zählung über 11000, worunster sich an eigentlichen Einwohnern 9,320 Personen, (nämlich 4297 männlichen, und 5023 weiblichen Geschlechts); an Studirenden 1547; an Besatung 168 Mann befanden. Die Gesammtzahl war demnach 11,035 Menschen.

Im Jahre 1811 betrug biefelbe 9,500; sie hat also in biesem Zeitraume sehr bedeutend zugenommen. So merklich bas Steigen der Mensschenzahl ist, so auffallend ist auch das bestänzbige und starke Uebergewicht der weiblichen Personen in Göttingen.

Der wichtigste Nahrungszweig ber Einwohner ist die Universität, indem theils durch Miethe, theils durch den Verbrauch der Studirenden, der Prosessoren und der übrigen Universitätsverwandten über 600,000 Thaler in Umlauf gesetz werden. Der sehr erleichterte,
ohne schwere und fortdauernde Arbeiten zu gewinnende Verdienst, so wie die Abhängigkeit
der Subsissenz vom Glücke gewöhnt die Ginwohner aber nicht selten an ein unstätes Leben
und an eine Scheu vor anhaltender Arbeit,
womit sich zuweilen ein Trieb nach übermäßigem Auswande und unordentlicher Wirthschaft
verbindet.

Der handel, bie Kunfte und hands werke haben seit ber Grundung ber Univers sitat an Umfang und Betriebfamteit jugenom=

men. Man gahlt über 800 Lehrheren berfelben, unter benen viele, befonders im Sache ber Mechanif, in ber Berfertigung von mufi: falischen, dirurgischen und physikalischen Inftrumenten, fo wie von Feuersprugen, auch auswärts geschätte Arbeiter find. Bon ben Manufakturen und Fabriken, die vielen Gin= wohnern Nahrung, einzelnen zugleich bedeut tenben Gewinn verschaffen, werben wir weiter unten reben. Much ber Linnenhanbel ift burch die Bemühungen verdienftvoller Man: ner feit bem Musgange bes vorigen Sahrhun= berte fehr erheblich geworben. Landwirth= fcaft wird mit Musschluß brei großerer Pacht= ökonomien, wovon die eine ber Rammerei, die andere bem Sofpitale jum beil. Geifte und bie britte (bie Deutschordenscommende) gegenwartig einem Privatmanne gehort, nur von 15 Burgern getrieben.

Die Gerechtigkeitspflege wird von bem Magistrate, ber Policencommission und bem Civilgerichte beforgt. Der Magistrat besteht aus einem Burgermeister, einem Son-

bifus, 7 Senatoren und einem Stabtfefretar. In ben Geschäftstreis deffelben gehört bie Bermaltung bes ftadtischen Gigenthums alles, mas nicht eigentliche Juftig = und Po= lizenfache ift. Die Policencommiffion fteht mit bem Universitätsgerichte in genauerer Berbindung. Gie besteht aus 4 Mitgliedern bes Magiftrats, zwei Professoren, bem Stabt: physitus und einem Universitätsrathe, und hat eine ausgebehnte, in jeder Sinficht mohl= thatige Wirksamkeit. Das Civilgericht befteht aus bem foniglichen Gerichtsichulgen als Prafes, dem Burgermeifter und Rathe. Das fonigliche Gerichtsfculgenamt, bas Boigtgericht, das Marktamt, bas Manufakturgericht und bas konigliche Civilgericht find unter die Mitglieder des Magistrate und die übrigen Richter fehr zweckmäßig vertheilt.

Der fromme Sinn ber Einwohner mit Aberglauben gepaart, hat feit den alteften-

Beiten viele und bemerfenswerthe Gebaube gu beiligen 3meden aufgeführt. Ginige berfelben find eingegangen, andere ju gemeinnütigen 3meden eingerichtet, wenige nur bestehen noch. Unter ben ehemaligen Rlöftern zeichnete fich vorzüglich burch Unfehen und Umfang bas Paulinum aus. Albrecht ber Feifte erlaubte im Jahre 1294 ben Dominifanern, baffelbe in bem fogenannten Papenbite Die Mönche hatten balb bie zu erbauen. Roften jufammengebettelt und nad 37 Jah= ren ftand ber prachtige Bau vollendet. Rirche beffelben nahm ichnell an Reichthum und Anfeben burch bie Gebeine bes beil. Thomas ju, die hier aufbewahrt murben. 211s nach ber Reformation die Rlöfter in ber Stadt aufgehoben murben, ließ Erich ber Sungere in bemfelben im Sahre 1586 ein Dabagogium errichten. Allein Tilly verbrangte im breifigjahrigen Rriege die Lehrer baraus, und benutte es ju einer Galpetergrube. Dach beffen Abjuge murbe es wieder jum Pabago: gium eingerichtet, und erfüllte biefen 3med bis

bis zur Gründung ber Universität, wo es die Regierung zum akademischen Gebrauche bestimmte. Sest befindet sich in demselben die Bibliothek und ein öffentliches Auditorium.

Nahe bem Pauliner Kloster gegen Osten lag ber Walkenrieber Hof, gewöhnlich ber graue Mönchshof genannt. Auf bemsfelben stand eine von Conrad, bem damaligen Abte zu Walkenried im Jahre 1420 erzbaute Kapelle bes heil. Georg. Ursprünglich gehörte dieser Hof ben Edlen von Sternen eigenthümlich, welche ihn im Jahre 1322 nebst ben bazu gehörigen kändereien, Zehnten und Borwerken dem Abte und Convente des Stiftes zu Walkenried um 2000 Mark Silbers verkauften. Jeht sind auf der Stelle desselben ansehnliche Privathäuser erbaut.

Das Barfüßer Klofter, auf der fube öftlichen Ede der Barfüßer Straße, wurde um das Jahr 1270 von Franciskanern aufgeführt. Es ftand in großem Unfehen und ward die Begräbnisstätte mehrerer fürstlichen und adelichen Perfonen. Im dreißigjährigen Kriege wurde

es ebenfalls von Freunden und Feinden sehr beschädigt. Die schöne und wohlgebaute Kirche besselben biente darauf eine lange Reihe von Jahren zum Zeughause, bis sie vor 2 Jahren niedergerissen, und an die Stelle desselben von dem verdienstvollen Mauermeister Rohns die neue Kanzelei erbaut wurde.

Diesem gegenüber steht bas jetige Süfterhaus, ehemals bas St. Unnen Klosster genannt. Es ist unter ben hiesigen Klösstern bas zulett erbaute und wurde im Jahre 1510 vollendet. Jett bient es theils zur Rathswage, theils zur Wohnung oder Unterhaltung nothdürftiger und gebrechlicher Bürgertöchter.

Auf der füblichen Seite am Ende der rothen Straße stand vormals die Frohleichen ahmskapelle. Wann dieselbe erbaut ist, läßt sich mit Gewißheit nicht angeben. Seit vielen Jahren dient sie zum Brauhause.

Merkwürbiger ist bie Kirche und bas Hofpital zum heil. Kreuze. Ursprünglich wurde es Marien Magbalenen Hof

genannt und lag vor bem Beismar Thore. Spater murbe berfelbe aber mit gur Stadt ge= jogen. Im Sahre 1335 ftifteten zwei Rathe: herrn, Werner Roth und Johann Uchil= les aus Coln Rirche und Sofvital. In ber Rirche befand fich eine mertwurdige Ultarplatte. welche aus ber St. Gurgen Rapelle por bem Albani Thore nach ber Berftorung ber= felben im breifigjahrigen Rriege bierher fam. Man erblickte an berfelben bas Bild ihres Schutheiligen, wie er ju Pferbe fitt und ben Lindwurm mit ber Lange erfticht, mit ber Sahregahl 1506. Gegenwartig ift fie eingegangen und an bie Stelle berfelben bas vor= treffliche Entbindungshaus erbaut; bas So: fpital bient aber jur Unterhaltung betagter und ichwacher Perfonen.

Der Deutschordenshof und bas Hofpital zum heil. Geiste wurde um das Jahr 1370 in der Nähe bes Groner Thores erbaut. Beide dienen jest, wie oben bemerkt, zu anfehnlichen Pachtökonomien. Wir nennen noch eine vor dem Weender Thore zum Besten der Urmen und Kranken 1521 erbaute Kapelle des beil. Bartholomäus. Auch diefe wurde im Laufe des dreißigjährigen Krieges gewaltsfam zerftort.

Mußer ber vor zwei Sahren eingeweiheten neuen Universitatsfirche findet man bier noch 6 Stadtfirden. Unter biefen fteht die So: hannis Rirche als bie großte und freund: lichfte oben an. Das Sahr ihrer Erbauung läßt fich nicht genau angeben. Inbef ift es nicht unmahrscheinlich, daß ber Grund ju berfelben im Unfange bes 12. Sahrhunderts gelegt ift. Sie hob fich nach ber Reformation bald zu bem Range ber Hauptfirche empor. Die Sakriftei mar fruher eine eigne, vom Bergog Dtto 1379 erbaute Rapelle. In der: felben murbe eine nicht gang unbedeutende Bi= bliothek aufbewahrt. 2018 aber Tilly 1629 Gottingen eroberte, nahm er auch biefe ju fich. Muf bem Rirchhofe ftand noch jur Beit ber Stiftung ber Universitat ein in Lebensgroße aus Stein gehauener Lowe, ein ehrwurdiges Denfmal bes Alterthums. Rach Lubeks, Bericht foll er von Seinrich bem Lowen aus dem Jahre 1166 herrühren. Er findet sich jest nicht mehr; wahrscheinlich hat ein wenig schonendes Zeitalter benfelben, ohne sein merkwürdiges Alterthum zu achten, zu gemeinen Zwecken benutt.

Der doppelte Kirchthurm ift gegen 200 Fuß hoch. Wer den Genuß einer schönen Ausssicht haben will, lasse sich an einem heitern Tage die Mühe nicht verdrießen, den einen berfelben zu ersteigen. Ein Fernrohr ist von dem Thurmwärter leicht zu erhalten.

Die Jakobi Kirche ift ein einfaches, im Gothischen Style, ausgeführtes Gebäude. Im Jahre 1361 wurde der Bau derselben von dem Mauermeister Hans Reutersen begonnen, aber erst nach 30 Jahren vollendet. Der prächtige Thurm, ein würdiges Denkmal des Mittelalters, ift 300 Fuß hoch. Er wurde mehrere Male vom Blige getroffen, jedoch nie fehr bedeutend beschädigt.

Die Albani und Marien Rirche find geräumige, beachtungewerthe, wenn auch nicht

vorzügliche Gebaube. Die erftere ift eine ber alteften Rirchen in Gottingen. Das Jahr ihrer Erbauung lagt fich nicht angeben. Der heil. Boni: facius foll fie gestiftet haben. Bormals war bie Rapelle ju St. Jurgen Filial berfelben und blieb es bis queihrer Berftorung. Die im 1290 vom Rathe erbaute Marien Sabre Rirche ftand fets in engerer Verbindung mit bem Deutschritterorben, von bem fie bebeutende Gefchenke erhielt. Es befinden fich in berfelben einige nicht gang werthlofe Bilber aus dem reifern Mittelalter. 218 Merfmurbigfeit gehört auch eine beinahe unfenntlich ge= worbene Abbildung von bem munberbaren Glange eines hellen Nordlichtes hierher. Man liefet unter bemfelben die kaum noch leebare Unterschrift: "Abkonterfenung bes erfchrockli= "den feurigen Beichens, fo man im Sahre "1564 ju Gottingen bes Morgens um 3 Uhr "am himmel gefeben hat."

Die neue Kirche ber Reformirten in ber Kafpuhle und bie noch jungere katholische Pfarrkirche in ber kurgen Strafe find beibe fehr freundliche Bethäufer, bieten aber fonft wenig Intereffantes.

Unter ben Unterrichtsanstalten steht bie Universität billig obenan. Doch übergehen wir sie hier, ba ber folgende Abschnitt ber Besfchreibung berfelben bestimmt ift.

Die Symnafiengebaube fteben zwi= ichen bem neuen Marktvlate und ber rothen Sie enthalten geräumige und helle Lehrzimmer, einen fleinen Bibliotheffaal und bie Wohnungen ber altern Lehrer. Bugleich befindet fich in benfelben die alte Rangelei und bie Stempelfteuerreceptur. Seit ber Grun: bung ber Universitat ift bas Gomnafium aus bem Pauliner Rlofter hierher verlegt. in frühern Beiten galt biefe Schulanstalt für eine ber beffern bes Landes und allezeit haben ihr madere Manner vorgestanben. tatestabte, Babeorte und Resibengen follten aber nie für bie Errichtung ber Gymnaffen und Enceen gewählt werben. Beisviele und Berftreuungen haben an folden Orten einen allzu machtigen und ungunftigen Ginfluß auf

bie Mehrjahl ber beginnenben Jünglinge, als baß ihm felbst ber treueste Wille ber Lehrer und die zweckmäßigsten Schulgesetze einen absleitenden Damm bauen könnten. Auch schaebet der zu häusige Wechsel der Elementarlehzter dem dauerhaften Ausblühen dieses würdigen Instituts. Dankbar verdienen indessen die Bemühungen des Hofraths Heeren und die neulich eingeführte Einrichtung einer von dem Hofrath Mitscherlich anzustellenden Prüfung der abgehenden Zöglinge erwähnt zu werden, wodurch den nachtheilig einwirkenden Kolgen so viel möglich abgeholfen wird.

Dem Gymnasium zur Seite, obgleich in keiner Verbindung mit demselben, steht die höhere Töchterschule, ein in seiner Anlage vortreffliches Institut. Auch für die Bolksbildung ist durch musterhafte Vürgerschulen gesorgt. Wir nennen hier noch die 1785 von dem verdienstvollen Wagemann eingeführte und ausgezeichnete Industrieschule, die das Muster aller ähnlichen Unstalten durch ganz Deutschland geworden ist, und die

weniger bekannten, aber achtungswerthen Inftitute, bas Müllersche und Raften biedfche, die beide für Privaterziehung von Töchtern vornehmer Eltern bestimmt sind.

Die Ginrichtung bes hiefigen Urmenwe= fens verbient einer befondern Ermahnung, ba fie in ber That mufterhaft ift und ihren 3wed auf bas Befte erfüllt. Die Aufficht barüber führt ein befonderes Collegium, meldes feine jegige Ginrichtung vornehmlich ben vielfeitigen Bemuhungen bes Burgermeifters und Rathe Tudermann und bes Confifto: rialrathe Pott verbankt. Die oberfte Ber: waltung beffelben wird burch einen Prafiben= ten und Biceprafibenten beforgt. Die ben gefammten Gefchaftsgang leitenbe Centralbehorbe führt aber ben Namen einer Urmen: beputation. Diefe befteht aus bem Burgermeifter, einem gur Universitat gehörenben Mitgliebe ber Policencommiffion, bem Stabts phyfitus, ben Directoren ber Urmenpflege und bes Rechnungsmefens, bem mit ber Beforgung ber policeplichen Angelegenheiten insbefondere beauftragten Mitgliede der Policeps commission und einem Mitgliede des frühern Armencollegiums.

Diefe Unftalt umfaßt aber nicht allein bie Berforgung, fonbern auch bie Erziehung ber Urmen. Die verlaffenen und vermaifeten Rinder werden unterhalten und erzogen, die franken und fchwachen Ermachfenen mit Roft, Wartung, Lager, arztlicher Gulfe und Beilmit: teln unterftust, und die Rrafte der gefunden und ftarfen jum Gigenerwerbe benutt. Den lettern 3med befordert vorzuglich bas ichon lange hier bestehende Werthaus, worin Urme im Winter Feuerung und Licht, und gu jeder Sahreszeit Gelegenheit finden, fich burch Stricken, Spinnen und bal. Beld zu verdie: Betrennt bavon, aber in bemfelben Ge: baube ift die Zwangarbeitsanstalt, die eben fo wohlthätig in policeplicher als sittli= der Sinficht wirft. Ihr 3med ift angemeffene Befchäftigung und moralische Befferung. Die hochfte Bahl ber 3mangearbeiter beträgt gewöhnlich 15. Dieses nühliche Institut bietet auch burch bie bankenswerthe Einrichtung bes Consistorialraths Pott als Director bes theologischen Seminars ben Mitgliebern beffelben bie Gelegenheit bar, theils wohlthätig zu wirzten, theils sich zu einer praktischen Thätigkeit zweckmäßig vorzubereiten.

Der Grund zu bem hiefigen Baifen= haufe murbe von bem Grafen Reuß Bein: rich XI. mahrend feiner Studienjahre gelegt. Der ebelbenkenbe Stifter legte eine Urmen: Schule an und empfahl fie bei feinem 216= gange von der Ufademie der theologischen Fa= Stets hat biefelbe biefer heilfamen fultät. Unftalt mit treuer Gewiffenhaftigfeit vorge: ftanben. Im Jahre 1748 murbe ein eigenes Baifenhaus auf bem Mafche aufgeführt. fiebenjährigen Rriege murbe baffelbe zwar eine Beitlang ju einem Magazine und barauf jum Lazarethe gebraucht, jedoch hat sich die Unstalt. von der Milbthatigfeit ber Ginwohner unterftust, burch alle Sturme brangvoller Beiten gludlich erhalten. Gegenwärtig werden in ber=

felben 20 Knaben und Mabchen unterhalten, bie in einer öffentlichen Stadtschule unterrichtet, nach ber Confirmation aber entweder bei Handwerkern in die Lehre oder in gute Hausser als Dienstboten untergebracht werden.

Much bestehen hier, wie schon oben be= merkt ift, feit alten Beiten 4 milbe Stiftun: gen: ber Raland, die Sofpitaler St. Crucis und St. Spiritus und bas Jungfrauen Rlofter St. Unna. Um aber, Arbeitsamkeit und Sparsamkeit befordernd, Urmuth unter ber niedern Bolkselaffe ju ver= huten, besteht feit 1801 die nachahmungs= merthe Einrichtung einer öffentlichen Sparund Leibkaffe. Jebe Summe von 1 bis 50 Thaler wird in erftere aufgenommen; 5 Thaler merden mit 2 Procent verzinfet, und zwar Bins von Binfen. Gie hat jest einen Kond von 6000 Thaler Gold und 3000 Thaler Conv. Munge, welcher bei ber Rammerei und bem Leibhause untergebracht ift. burfen nur Domestiten und Professionisten

Theil baran nehmen. Dagegen ift bie Leih: taffe ju Jebermanns Gebrauche bestimmt.

Ein bleibendes Denkmal der Menschensfreundlichkeit haben sich die Einwohner der Stadt durch den schönen Verein der Arsmen: Freunde und Freundinnen gesetzt, welcher ausgezeichnete Männer und Frauen unter seinen Mitgliedern zählt. Es ist demsselben die besondere Aussicht über die Aufführung und die Bedürfnisse der Armen anvertraut. Die Beobachtungen und Nachrichten der Mitglieder werden sodann dem kleinen Armencollegium mitgetheilt.

Bu ben öffentlichen Gebäuben gehören mehrere, die, wenige ausgenommen, nicht fo wohl wegen ihrer Schönheit, als vielmehr wegen ihrer Merkwürdigkeit sehenswerth sind. Unter diesen verbient das Rathhaus burch Alterthum und Bestimmung den ersten Rang. Es steht am großen Markte und wurde unster der Regierung des Herzogs Ernst im Jahre 1366 erbaut. Es bilbet ein längliches

Biereck und ift mit einem Eleinen Thurme nebft einer Glocke verfeben. Zwei por bems felben befindliche Treppen fuhren zu einem Borfale, in bem nach uraltem Berfommen bie fämmtlichen Gilben alliährlich am Montage nach Michaelis in Gegenwart des Schultheißen und Magistrats ben Gib ber Treue erneuern. Sauptzimmer im Innern bes Gebaubes find Die Rathestube, Die Criminalgerichtestube, bas Rathsarchiv, Die Rammerei, die Billetftube, einige Nieberlagezimmer fur bas Lombard ober Leibhaus, nebft einer Ruftkammer und einigen fleinern Bimmern und Gefangniffen. Unter lebtern zeichnet fich ber fogenannte Burgerfein aus. Der obere Bobenraum bient gur Aufbewahrung eines guten Borrathe von Fruch= ten fur bie Stadt auf Beiten eintretenber Theuerung.

Im vertieften Erdgefchoß ift der Rathe= keller, in welchem beständig ein hinreichen= der Borrath von guten Sorten Wein und Bier vorhanden senn muß. Uebrigens dient biefes im Gothifchen Style aufgeführte Be-

Das mit bem Nathhaufe in Berbindung ftehende Leibhaus barf nicht mit Still: schweigen übergangen werben. Juwelen, Golb. Gilber, Rleiber u. bgl. werben als Pfander bei bemfelben gegen 3 Procent von Raufleuten und Manufakturiften, gegen 5 von den übris. gen Ginwohnern ber Stadt und ben Studis renden angenommen. Jeboch barf bie zu leis hende Summe nicht unter 2 Thaler betragen. Nach Berlauf eines halben Jahres muß bas Pfand wieder eingeloft ober ber Pfandichein erneuert werben. Regelmäßig werben Mitt. woche und Connabends Rachmittag auf bem Rathhaufe in ben bagu bestimmten Bimmern bie Pfander angenommen ober ausgegeben; indeß leidet diefe Regel in erforderlichen Kal= len gegen Erlegung ber Roften eine billige Ausnahme. Die Aufficht über baffelbe führen 2 Mitglieber bes Magiftrate, bie Rech= nung ein befonders bazu angestellter Registra: Es murbe ju Musgange bes Sahres tor.

1731 auf königlichen Befehl errichtet, und ift feitbem ftets mit treuer Gewissenhaftigkeit ber Borfteher verwaltet.

Unter ben Gilbenhäufern ift bas Rauf= haus bas vorzüglichfte. Es murbe mit bem Rathhaufe ju gleicher Beit erbaut und foll megen ber vielen innern und außern Bergierun: gen über 4000 Mart Gilbers gekoftet haben. Im Sabre 1545 murde es neu ausgebeffert. Durch eine erft fürglich vorgenommene Reparatur ift es zu einem ftattlichen Gebaube am großen Martte geworden. Drei Stodwerke hoch bat es in ben beiben oberften 2 große geraumige Gale; unter bemfelben befinden fich einige In ben altern Beiten murben Rramladen. bier ber Bequemlichkeit wegen die fostbaren und prunfenden Sochzeitfefte ber Burger ge= feiett. Sest bient es allein gur Berfammlung ber Raufmannsgilbe und zur Bufammenkunft bes Civilclubs, einer Unftalt für Lekture und gefellige Unterhaltung, welche im Jahre 1798 geftiftet, gegenwartig uber 170 Mitglie= ber gabit.

Der Civilclub ift nur fur bie gebilbe: ten Stande mit Musschluß ber Studirenben Die Clubzimmer find bas gange bestimmt. Sahr über täglich von Morgens 9 Uhr an geöffnet. Jebes neu aufgenommene Mitalieb bezahlt bei feinem Gintritte einen Louisd'or in die Raffe ber Gefellschaft, zwei Gulben an ben Clubdiener, einen in die Armenbuchfe und außerdem einen vierteljährigen Beitrag von ei= nem Thaler Conv. Munge. Buweilen wird bafelbit zu Abend gegeffen. Man findet bier alle Mittel jur Lefture und gefelligen Unter: haltung, und Fremde konnen von einem Dit: gliebe eingeführt merben.

Bur Unterhaltung und Erholung der Burger bient vorzüglich das vor dem Weender Thore gelegene Schütenhaus. Das Jahr seiner Gründung läßt sich nicht mit Gewisheit erforschen. Uebrigens sinden wir seiner in der Chronit schon in frühern Zeiten Erwähnung. In den erbitterten Fehden mit dem benachbarten Adel und den Herzögen, so wie im dreißigjährigen Kriege wurde es zu wiederhols

ten Malen niebergebrannt und zerftört. Es hat einen großen, mit schattigen Bäumen bespflanzten Hofraum, auf bem sich die Bürger am Scheibenschießen belustigen und alljährlich ihren Schüßenhof halten. Wir werden in der Volge noch Gelegenheit bekommen, dieses in jeder Rücksicht merkwürdige und uralte Volkstest ausführlich zu beschreiben.

Das obere und untere Brauhaus bieten bem Fremden wenig Interessantes dar. Göttingen stand, wie die Geschichte zeigt, in ältern Zeiten in dem Ruse, daß es sehr gutes Bier liesere. Allein es hat seit vielen Jahren biesen Rus verloren, und es ist sehr zu wünschen, daß, da so viele Fremde hierher kommen, der auf das Wohl der Stadt unermüdet bedachte Magistrat sein Augenmerk auf diesen Zweig der städtischen Verwaltung vorzäuglich richten möge.

3mei innerhalb und zwei außerhalb ber Stadt gelegene Muhlen find hinreichend, bas Getraibe ber Einwohner zu mahlen. Die große Muhle wurde im Jahre 1500 an bie

Stelle ber fleinen Stofelebifden Duble erbaut. Fruber fant biefelbe auf bem großen Mafche por bem Weender Thore und wurde bie Meenber Muble genannt. Sinter ber: felben find feit furgem bie mohleingerichteten Cafernen fur bas hier ftationirte Militar ans gelegt. Die fleine Muble hief vormals bie Dtilien Muhle. Gie warb nach ber in einen Stein biefes Bebaubes eingehauenen Infdrift 1541 gebaut. Gine ihr gegenüber ftebenbe Balkemuble ift nach bem Unkaufe ber nicht weit von ber Stegemuble gelegenen ein: gegangen. Die Lohgerber und Schufter haben aber bafelbft noch ihre Lohmühle. zwei außerhalb ber Stadt befindlichen Muhlen find bie Mafch: und Stegemuble; von beiben als Bielpunkten beliebtet Spabiergangen merben wir am Enbe biefes Banbchens noch be= fonbere reben.

Die Fischerei unfern ber Albani Rirche hieß in altern Zeiten ber fleine Schwanenteig, hat aber übrigens nichts Merkwurdiges.

Mit mehr Intereffe wird ber Fremde bie biefigen Fabrifen und Manufakturen Die Grazelfche und Funtefche befuchen: find bie vorzüglichften, und bringen mit Musnahme ber auswärtigen Spinner gegen 400 Menfchen hinreichenbe Nahrung. Gragets Saus an ber Allee wurde 1741 vollendet, und ift eine ber alteften ausgezeichneten Bebaube, bie ber Universitat wegen errichtet wurden. Roch immer bient es ber Stadt gu aroffer Bierbe. Ebermiens Fabrit mit 3 großen Spinnmafchinen befchaftigt beftanbig 20 Arbeiter. Mugerbem erinnern 115 einzelne Bollenweber und 11 Strumpfftrider: Stuble an bie betriebfamen und gludlichen Beiten Göttingens im 14. und 15. Sahr= hunderte. Die Startefabriten und Geis fenfiedereien, 15 Loh = und Beigger= bereien, 3 Rauch : und Schnupftabat: fabriten und eine vorzügliche in Eng= lifchen Gifen und Stahlwagren find ebenfalls von Bebeutung. Und wer follte fich nicht aus ben Werken eines Bufching und andes ret ber Göttinger Zwiebade und Mette wurfte erinnern, bie einen einträglichen Sanbelsartifel ausmachen ? \*)

Die Ratheapotheke an ber untern Ede ber Barfuger und an ber Weenber Strafe, und bie Rathewage am St. Uns nen = Rlofter find geraumige, jeboch nicht fehr freundliche Gebaube. Merkwurdig ift bas ber Rathsapothefe aegenüber: gelegene Commandantenbaus. . Es wurde im Sabre 1500 erbaut und bient gur Wohnung bes jebesmaligen Stadtcommanbanten. In ber untern Stage ift jest bie febenswerthe Roccaifche Runfthanblung ausgestellt. Das Doftbureau befindet fich in ber Dofffrage in einem geraumigen, wohlgebau: ten Saufe, und wurde balb nach ber Grun: bung ber Univerfitat neu eingerichtet. Es fteht unmittelbar unter ber Leitung und Muf:

<sup>\*)</sup> Sogar nach Paris ift in neuern Zeiten ein Schlächter aus Göttingen berufen, um bie bies figen Dettwurfte zu bereiten!

sicht ber königlichen Regierung zu hannover. Ueber wichtige Briefe und Paquete erhält ber Absender einen Empfangschein, wohurch das Postamt für alle etwa sich ereignende Unfälle haftet. Bon allen ankommenden und abgeshenden Posten erhält man im Postbüreau um einen festgesetzten Preis ein genaues Berzeichnis. Außerdem gehen aus allen benachbarten Landstädten um Göttingen fast regelmäßig ein oder zwei Mal die Woche über Boten hierzher, deren Einkehr aber zu wechselnd ist, um sie hier anzusühren. Man kann sie leicht an den Thoren erfragen.

In bem Mittelalter hatte die Stadt auch die Münzgerechtigkeit. Wann sie dieses Recht erhalten, läßt sich nicht mehr mit Gewisheit angeben. Indes erwähnt der hier lebende Bürgermeister Tielemann Friesen in seinem seltenen Münzspiegel, der zu Frankfurt 1590 in 4. gedruckt wurde, desselben schon im Jahre 1360. hin und wieder sine bet man noch Münzsorten Göttingischen Gepräges. Das zu der Münze bestimmte Ge-

baube führt noch heut ju Tage in ben Stadtrechnungen Diefen Namen, und ift ein Theil bes ehemaligen Franciskaner Klofters.

Ueber den hardenberger und Plefer Sof, so wie über den sogenannten Dle den oder Junkernsaal haben wir oben in der Geschichte schon gesprochen.

Rein Reifender von Bildung wird Got: tingen verlaffen, ohne bas vortreffliche und freundliche, vom Mauermeifter Rohns neu angelegte Babehaus vor bem Ulbani Thore gefeben zu haben. Es bient nicht allein gum großen Rugen, fondern auch jur ausgezeichnes ten Bierbe ber Stadt. Nachbem bem ver: bienstvollen Unternehmer beffelben ber entworfene Plan von ber Regierung genehmigt war, befuchte er vorher mehrere der bedeutend: ften Babeanstalten Nordbeutschlands und be; gann bann, im Sahre 1819 auf ben ehemalig gen Schangen bem Ulrichfchen Garten gegens über ben Bau. Das Gange befteht aus zwei mit einander jufammenhangenden, in einem gefälligen Style erbauten zweiftodigen Bes

Das eine berfelben hat einen befonbaube. bern Eingang vom Balle und ift ausichließ: lich fur Frauenzimmer bestimmt. In bem untern Stode finbet man brei Babegimmer, eis nen Berfammlungsfaal u. bgl.; in bem obern aber eine begueme und geräumige Wohnung fur ben Babemeifter. Das andere Bebaube ift für mannliche Badegafte bestimmt, mit ei= nem Eingange von ber Strafe verfeben und hat im untern Stod gehn Babegimmer, im obern einige Wohnungen fur babenbe Rrante. Das Sauptgebaube ift zwolfedig und mit eis ner Baluftrabe und einem italienifchen platten Dache geziert. Mugerbem befindet fich bafelbft ein zwedmäßig eingerichtetes Schwefelbampfbad, eine Douche und ein Regenwafferbad.

Das Basser zu ben Bäbern, die sowohl kalt als warm genommen werden können, wird burch Kanäle aus dem Reinhardsbrunnen vom Hainberge herabgeleitet. Die Bades zimmer sind freundlich und mit allen erforder- lichen Bequentlichkeiten hinreichend ausgestatztet, und die Badewannen von Holz mit Zink-



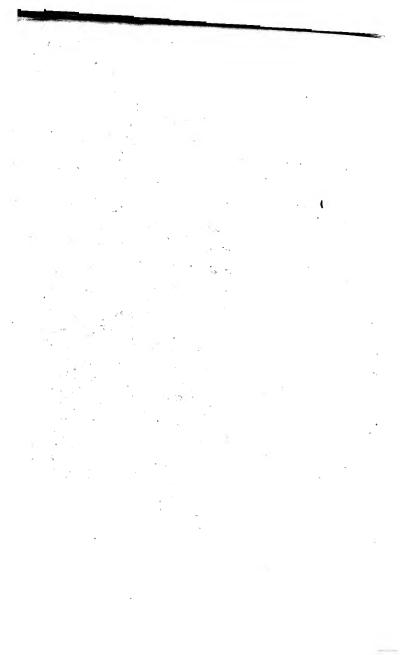

blech gefüttert. Der Einheimische wie der Fremde wird sede billige Forberung an eine solche Anstalt hier befriedigt sinden. Auf der wohlgetroffenen Ansicht erblickt man daffelbe mit seinen nächsten Umgebungen, dem Ulrichsichen Garten, der Albani Kirche und der mit bemselben verbundenen erst kürzlich eingerichteten Anlage zum Spaziergange für die Bazbegäste.

Für das Baden der Studirenden im Freien ist durch die seit dem Sommer 1819 eröffnete Schwimmanstalt gesorgt. Es würde dazu ein vortrefslich gewählter und geräumiger Plat in der Leine etwa eine Biertelstunde vor dem Groner Thore unsern der Walkemühle angekauft und ein Schwimmeister nebst einem Gehülfen anz gestellt. Diese müssen während der ganzen Badezzeit Morgens von 6 bis 12 Uhr und Nachmittags bis zum Sonnenuntergange an der Badestelle sich aufhalten, theils um auf Berlangen der Studirenden unentgetolich Anleitung im Schwimmen zu geben, theils auch zu retten, wo sich Gesahrt zeigt. Uebrigens sind die tie-

fern Stellen burch Pfahle, Seile und schwim: menbe Tonnen bezeichnet. An einem andern Orte der Leine sich zu baben, ist fehr streng verboten.

Seit bem 1. Marg 1817, wurde eine Su: ftigfangelei für alle Memter und Gerichte ber Fürstenthumer Göttingen und Grubenha: gen, ber Graffchaft Sobenftein und ber neu acquirirten Gichsfelbifchen und Seffifden gan: bestheile in Gottingen errichtet. Gie wirb aus einem Director, 8 Rathen, 1 Uffeffor und 6 Sefretaren gebilbet und batte anfangs ihre Sigungen in einem Theile ber Schulge: baube. Da aber ber Raum bier febr eng und bie Lage nicht bequem genug ichien, murbe bem Mauermeifter Robns ber Muftrag, nach einem gelungenen Riffe an bie Stelle bes ein= geriffenen Beughaufes eine neue Rangelei ju erbauen, gegeben. Diefer in jeder Rud: ficht vorzügliche und herrliche Bau ift nun= mehr balb vollendet, und gewährt nicht nur bem freien Marktplate, fonbern auch Stadt eine ausgezeichnete Bierbe. Much find

darin einige geräumige und bequeme Zimmer jum akademischen Gebrauche, ein Concertsaal, ein großes Auditorium nebst einem Kaffeehause, angelegt.

Seitdem das Gasthaus zu den drei königlichen Prinzen eingegangen ist, das zwar
sonst ein gutes und geräumiges Haus, aber
seiner Lage wegen den Fremden nicht ganz bequem war, wetteisern besonders vier, die
Krone, Stadt London, der König von
Preußen und der Hof von England,
von welchen die beiden erstern an der Weender Straße, die beiden lettern aber bei der
Post stehen, um den ersten Rang. Jedes derselben hat seine Vorzüge. Alle sind gleich
gut, aber auch gleich theuer. In jedem genießt der Fremde außer gutem Tische und

<sup>\*)</sup> Der König von Preußen ift mit feiner Borbers feite gleichfalls ber Weender Straße zugekehrt, aber burch geräumige hintergebaube und eine bes queme Ginfahrt mit ber Post naher verbunden.

teinlicher, gefälliger Bedienung auch noch die Unnehmlichkeit, die neuesten Tageblätter zu lefen. Indes möchte die Krone wohl desthalb Fremde von Bildung mehr anziehen, weil viele Professoren und andere junge Gezlehrte, die noch kein häusliches Verhältniß gegründet haben, hier gewöhnlich zu Mittage speisen. Auch besitzt der jezige Eigenthümer desselben einen schönen und geräumigen Garten in der Stadt nebst einem bedeutenden Weinlager von Rheinischen und Französischen Weinen.

Unter ben Gasthöfen vom zweiten Range nennen wir in ber Stadt den goldnen Hirsch auf der Beismar, und die drei Lielien auf der Weender Straße, außerhalb der Stadt aber das deutsche Haus und das vorzügliche Gasthaus des ehemaligen Fechtmeissters Ulrici vor dem Groner Thore. Die übrigen Wirthshäuser sind nicht von der Besschaffenheit, daß sie von gebildeten Reissenden können besucht werden. Es giebt deren eine große Anzahl, bie wir indessen

hier anzuführen für unnöthig halten, ba fie jeber, ber fie wegen Bestellungen ober aus andern Grunden zu wiffen wunscht, leicht erfragen kann.

Bei der Erwähnung der Weinhäuser nennen wir nur wenige. Sie werden alle von
angesehenen Bürgern besucht, und man sindet
in den meisten am Abend eine zahlreiche und
angenehme Gesellschaft. Dhne einen Rang
zu beobachten, führen wir folgende an:
1) Ulrich, 2) Otto, 3) die Universitätsweinschenke, 4) Boos und 5)
von Seelen auf dem ehemaligen Ulrichschen Garten, wo zugleich sehr gut zu Abend
gegessen wird.

Eigentliche Bierhäuser gibt es hier wenige. Das beste Bier erhält man immer im Rathsteller. Billarbe und Kaffehäusser haben Schminke, Piderit und die Wittwe Böbeker. Die Conditoreien liefern die ausgesuchtesten und vortrefslichsten Waaren. Begünstigt von ihrer Lage haben sie ihre Besiser meistens in einen bedeutenden

- Wohlstand versett. Gebrannte Wasser und Liqueurs zu versellen, oder sigende Gäste in ihren Häusern zu dulden, ist ihnen indessen durch eine neue Verordnung des königlichen Curatoriums streng verboten. Die besuchteste und beste Conditorei hat Margreth auf der Weender Straße, nicht weit vom Gasthose zur Krone gelegen. Die übrigen Conditoren heißen Frankenseld, Schönhütte und Dertel.

## Achter Abschnitt.

Berfaffung und Ginrichtung ber Universitat.

Dbgleich schon vieles über Göttingen und beffen vortreffliche Anlagen geschrieben ift, so besitzen wir doch noch kein Werk, worin Neissende ober angehende Studirende in einer zweckmäßigen Kürze mit Genauigkeit Alles verginigt sinden, was diese hochgeseierte Universität zur Begründung und Verbreitung eisnes gründlichen Studiums der Wissenschaften durch ihre öffentlichen Anstalten und Gebäude, durch Einrichtungen und literarische Verhältznisse auszeichnet. Wer unter den Gebildeten hätte noch nicht von ihnen mit Lobeserhebungen sprechen gehört? Wer möchte kalt und gefühllos die großen Schäse betrachten, die

ihn, hingezogen von einem eblen Triebe nach Wahrheit und Wiffenschaft, unwiderstehlich nach Göttingen führen, und die er hier verenigt erblickt? Ihnen ist dieser Abschnitt bestimmt, der nicht blos Bemerkungen mittheislen, sondern zeigen soll, wie das Vortreffliche, was vor ihren Augen ausgebreitet dasteht, entstanden und vollendet ist, und auf welche Art sie dasselbe am sichersten und besten kenenen lernen und benugen können.

Der Anblick von mehr als 1500 Jünglingen, bie sich auf ber Universität zu einem gemeinschaftelichen Zwecke vereinigt aufhalten, gewährt bem ruhigen Beobachter Einbrücke von sehr mannigfaltiger Art. Er erblickt in ihnen ben Kern eines kommenden Geschlechts, die Keime so vieler Tugenden und Geistesgaben, aber auch mancher Thorheiten und Laster. Auf der einen Seite empören sein Gemüth Ausbrücke von Roheit, Leichtsinn und Gleichgülztigkeit gegen das Wahre und Gute; auf der andern hebt sich sein Geist zu großen und herrlichen Hoffnungen künstiger Zeiten bei der

der erfreulichen Bemerkung der vortrefflichsten Eigenschaften, eines ftillen, sittlichen Betragens, eines rastlofen und unermudeten Stresbens nach Wahrheit und Wiffenschaft.

Muf mehr als eine Beife ift man in Got: tingen ftets bemuht gewesen Fleif und gute Sitten ju befordern. Diefe Bemühungen waren nicht vergeblich, benn ju jeber Beit ha= ben bie hier ftubirenben Junglinge biefen gu= ten Ruf erhalten und behauptet. Gehr viel haben baju bie Univerfitatsgefete, bie amedmäßig und genau bestimmt find; bie befonnene, immer ftrenge und boch ichonenbe Musubung berfelben und die vorzügliche Gin= richtung bes Universitätsgerichts bei: getragen. Letteres besteht aus bem jedesmali= gen Prorector, zwei Universitaterathen, welche Sis und Stimme haben, und einem Gefre-Es zeigt fich überall nach bem Willen tar. ber Regierung als verfohnende Dbrig= feit, entscheidet alle minder wichtige Suffig= und Difciplinarfachen und verfammelt fich in ber Regel wochentlich zwei Mal.

Ī.

22

Das Universitätsgericht, barf jedoch nur bis ju Carcerftrafen juerkennen. Größere Ber= gehungen gehen an die Universitätebe= putation, welche aus dem Universitätsge= richte und 4 Mitgliedern ber 4 Fakultaten, die iahrlich vom Curatorium gewählt werden, ge= bilbet wird. Ihre Berfammlungen find unbeffimmt und richten fich allein nach ber Menge und Michtigkeit ber Gefchafte. Gie verfügt über Strafen bis jur einfachen Relegation; bartere Strafen tonnen nur von bem atabes mifden Senate guerkannt werben, ber aus ben fammtlichen Mitgliedern ber vier Ka= faltaten, ben Universitaterathen und bem Gefretar besteht, so daß barin die theologische Kakultat 3, die juriftifche 4, die medicinische ebenfalls 3 und die philosophische 9 ordentliche Stellen befist.

Der Prorector, in beffen Sanb hauptfächlich bie vollziehende Gewalt ruht, beruft ben Senat bei wichtigen Fällen. Er wechfelt regelmäßig jedes halbe Jahr, indem, wenn nicht erforderliche Ausnahmen eintreten, von bem Senate nach ber Reihefolge ber Fakultäten am 1. März und 1. Septbr. ber nächste Nachfolger ernannt wird. Die Wahl geschieht jedes Mal 6 Wochen vorher, und wird von dem königlichen Staats und Cabinetsministerium bestätigt. So bald der neue Prorector gewählt ist, wohnt er als solcher den Gerichtstungen bei.

Außer ben genannten Gerichten besteht noch eine Universitäts = Kirchendepustation, aus dem Prorector, den Prosessoren der theologischen und den ältesten der übrigen drei Fakultäten gebildet. Dieser ist die Verwaltung des Kirchenvermögens und der Prosessosernwittwenkasse übertragen. Bon der Poliscepcommission, an der die Universität Anstheil hat, ist oben schon geredet.

Die Eintheilung einer Universität in die theologische, juristische, medicinische und philosophische Fakultät ist allgemein bekannt, und bedarf daher keiner weitern Erläuterung. Was die Georgia Augusta anbetrifft, so ist zu bemerken, daß die Fakultäten die akademischen Würden ertheilen, Preisfragen aufgeben, Bedenken und wissenschaftliche Urtheile, wo es gesordert wird, aussertigen und im Ganzen aus 19 ordentlichen Mitgliedern bestehen. Jede derselben hat ihren Decan, welcher in der ersten um Michaelis, in der zweiten am 17. Septbr., in der dritzten am 2. Januar und in der letzen am 2. Julius wechselt.

Unter ben öffentlichen akademischen Gebäuden nennen wir billig die neu eingerichtete Universitätskirche zuerst. Der Bau derselben wurde nach wiederholt eingereichten Bittschriften der Studirenden im Jahre 1821 begonnen und so konnte die Kirche, da die erste Unlage schon vorhanden war, am 29. December des folgenden Jahres eingeweihet werden \*).

\*) Eine ausführliche Beschreibung bieses Tages hat der Consistorialrath Pott unter bem Titel: bie Weihe ber Universitätskirche zu Göttingen am 29. Decbr. 1822, nebst den dabei gehaltenen Reden geliefert.

Krüher stand hier die 1358 erbaute Nikola i Kirche. Allein da diese zu Anfang dieses Jahr-hunderts einging, wurde das seste Gebäude derselben zuerst zu einem Magazine benutt, und blieb dann verwüstet und leer, ohne benutt zu werden, die die Regierung es zur Universitätskirche bestimmte. Jeht ist es ein einfaches, angenehmes und freundliches Bethaus. Es wird nur des Vormittags ein zahlereich besuchter Gottesdienst in derselben von zwei dazu ernannten vortressslichen Predigern abwechselnd gehalten.

Bei der Stiftung der Universität wurde die ehemalige Pauliner Kirche zur Universitätskirche bestimmt, und sowohl vormittäzgiger als auch nachmittägiger Gottesdienst in derselben für die Mitglieder der Akademie gehalten. Als aber der Bibliotheksraum zu eng ward, beschloß man im Jahre 1803, die Kirche zur Bibliothek zu ziehen und den Prossessionen und Studirenden besondere Pläße in der Johannis Kirche anzuweisen. Im Jahre 1808 kam endlich bei der Anwesenheit des das

maligen Königs von Westphalen die Ausführung des bereits entworfenen Planes zur Erweiterung der Bibliothek zu Stande. Das ganze obere Geschoß der Kirche ward in den großen, prächtigen historischen Saal, das untere aber in einen geräumigen öffentlichen Hörsaal verwandelt.

Das Concilienhaus ift ein bequemes, am Collegienplate befindliches Gebaude. Bormale mar es die Wohnung des 1764 verftor= benen Professors Seumann. Das obere Stockwerk beffelben bildet zwei große Gale, die burch eine glügelthur vereinigt werden konnen. Der eine berfelben biente fruher zu einem Winterauditorium und zu ben akademischen Concerten ; jest wird er aber allein zu den Berfammlun= gen der Societat ber Wiffenschaften und zu öffent= lichen Promotionen benutt. Ueber dem Ratheder fteht in demfelben ein wohlgetroffenes Bildnig bes unfterblichen erften Curators ber Universi= tat, eine ichagenswerthe Copie bes beften Drie ginals vom Chevalier Rusta aus bem Jahre 1740. In bem anbern Sagle merben bie

Sigungen bes akabemifchen Genats, ber Deputation, und bie regelmäßigen Universitätsge= richte gehalten. Un diefen ftogt ein Bimmer, bas zur Depositenkammer bient. Rach ber Subfeite ift die Sefretarftube, bie ju befon: bern Berhoren gebraucht wird, und bas Uni: versitätsarchiv. In bem oberften Gefchoffe bes Gebäudes ift ber vorbere nach Norben gerich: tete Theil ber Gocietat ber Wiffenschaften gur Aufbewahrung ihrer Denkwurdigkeiten ein: geraumt; auf ber anbern Seite find bie ata: bemifchen Carcer angelegt. 3m untern Theile bes Saufes ift bie Wohnung bes Carcermar: ters und bie Bachtstube fur bie akabemische Sagerwache nebft einem binter berfelben an= gebrachten Eriminalcarcer. Bor bem Saufe hangen bie ichwarzen Breter, in benen öffent: Bekanntmachungen, Relegationsstrafen und bergl. angeheftet werben. Die Borlefungen ber Professoren, Doctoren und Privatleh: bie Ertheilungen ber akabemischen rer und Burben werben in bem nicht weit bavon ent:

fernten Durchgange unter bem neuen Biblio: theksflügel bekannt gemacht.

Rein Reifender von einiger Bilbung wird Göttingen verlaffen, ohne ben größten Schat ber Universitat, die Bibliothet, gefeben ju haben, wodurch wir die vaterlandische Re= gierung als die liberalste und thätigste in ber Beforderung ber Runfte und Wiffenschaften fennen und verebren lernen. Denn nicht leicht mochte man irgend wo in Europa eine Buchersammlung finden, die mit ber Babl, Roftbarkeit und Auswahl ber Bucher eine fo zweckmäßige Ordnung und so allgemein er: leichterte Benugung berfelben verbindet. Dagu erhalt fie jährlich burch neue Unfaufe und Schenkungen einen bedeutenben Bumachs. Die Bibliothefigebaude fullen ben groß: ten Theil bes Raumes um den Collegien: plat aus \*).

Durch oft wieberholte Erweiterungen, welche das Gebaube erfahren hat, ift auch die

<sup>\*)</sup> Die beigefügte Unsicht ift von ber freieften und interessantesten Seite aufgenommen.

. 49



The second of th

Aufstellung der Bücher in den einzelnen Fächern verändert. Gleich bei der Gründung der Universität schien ein Theil des Pauliner Alosterd zur Anlage einer Bibliothek das passendste Gebäude zu senn. Allmälig wurde sie aber, wie schon oben bemerkt ist, erweitert; die öffentlichen Auditoria, die Universitätskirche und das ehemalige Richtersche Haus wurden zu ihr gezogen. Jest sind die Bücher nach ihren Hauptfächern in verschiedenen Sälen sehr zweckmäßig vertheilt.

In dem untern Stockwerke enthält der nördliche Saal rechts vom Eingange nebst dem ganzen westlichen Saale die theologisschen Wissenschaften. Der nördliche Saal zur linken Seite des Einganges ist für Mathematik, Naturgeschichte, Ustronomie und Alterthumskunde bestimmt. Der östliche Saal, in dem früher das Museum ausbewahrt wurde, umfast die Philosophie im weitern-Sinne des Worts, die allgemeine Naturkunde, die Kriegswissenschaften und die periodischen Schriften vermischten Inhalts.

obere Stockwerk bilbet wieberum mehrere Gale. Der nordliche Saal enthalt bie gefammte Jurisprudeng, nebst ben zwei gefchenften Bibliothefen, ber Uffenbachfchen und Ufchischen. Der öftliche Saal um: faßt in ber einen Salfte bie gefammte Medi= cin, in ber andern bie Philologie, ichone Literatur und Runft. Bon bier aus tritt man in bas freundliche und fcone Arbeits = und in bas Musleihe : Bimmer. In bem westlichen Theile des obern Geschofes wird man durch ben von Often nach Weften fich ausbreitenben bi= ftorifchen Saal überrafcht, an welchen ber fogenannte fleine hiftorifche Saal ftoft. ber bie Literargeschichte und die historischen Sulfemif= fenschaften, als Geographie, Statistif, Reifebefdreibungen, Chronologie u. bergl. enthalt.

Die erste Unlage biefes reichen und vortrefflich ausgewählten Bücherschaßes verdankt die Universität der ehemaligen Bülowschen Bibliothek, die aus 8912 Bänden bestehend, von dem edelbenkenden Besiger in seinem Tesstamente zum passenbsten Gebrauche der Nach-

kommenschaft bestimmt wurde. Die Erben, fern von Eigennuß, schenkten sie der neu erzrichteten Universität. Bald darauf ward diezselbe mit dem Büchervorrathe des vormaligen Göttingischen Gymnasiums von 708 Bänden und mit einem königlichen Geschenke von 2154 Büchern aus der Hofbibliothek zu Hannover vermehrt.

Nach biefer Zeit gewann sie mit jedem Jahre an Zahl und Vortrefflickeit der Werke, so daß sie schon im Jahre 1765 gegen 60,000 Bände und 100,000 Traktate und Incunazbeln, und 1787 gegen 120,000 Bände zählte. Darauf vermehrte sie sich durch die unermüdete Thätigkeit des unsterblichen Heyne so sehr, daß sie bei dessen Tode im Jahre 1812 auf mehr als 200,000 Bände angewachsen war. Gegenwärtig, da Heyne einen seiner würdigen Nachfolger gefunden hat, beträgt ihre Anzahl nach einer wahrscheinlichen Schähung 240,000 Bände. Und dieser erstaunenswürdige, aus allen himmelsgegenden zusammengessossenes Bü-

dherschat steht theils burch seine systematische Unordnung und durch seine vollständigen Realund Nominalkatalogen, theils durch die unermüdete, einsichtsvolle, pünktliche und uneigennütige Tähtigkeit seiner Borsteher zum Gebrauche eines jeden in der Stadt, der nur einiger Maßen auf wissenschaftliche Bildung Unspruch machen kann, geöffnet.

In den öffentlichen Stunden, Mittwochs und Sonnabends von 2 bis 4, und an den übrigen Tagen von 1 bis 2 Uhr werden einem jeden, der die Bibliothek besucht, die verlangten Bücher zur Einsicht an Ort und Stelle gereicht. Will man sie blos flüchtig durchsehen oder einzelne Stellen nachlesen, so stehen zur Bequemlichkeit der Leser in der Mitte der Säle Tische und Stühle bereit; wünscht man sie aber in das Haus geliehen zu erhalten, so legt man sie mit einem Zettel, auf dem der Titel des Buchs und der Name des Leihers verzeichnet seyn muß, auf einen der Tische und ershält am folgenden Tage nach Abgabe gesemmä-

siger Scheine die Bucher \*). Eigenhandig Bucher aus den Fachern zu ziehen oder dieselben wieder hineinzustellen, ift der Erhaltung der Ordnung wegen nicht erlaubt. Alle Büscher mit Ausnahme der größern Wörterbucher und kostbarer Rupferwerke werden zum Ausleihen gegeben.

Die einzelnen Sale find auch zugleich mit beschauungswerthen Kunstwerken geziert. Wir nennen unter diesen die von dem talentvollen Bacon sein gearbeitete Büste George III. aus weißem Marmor, welche die Königin im Jahre 1776 der Universität als ein gnädiges Geschenk sandte; ferner die sogenannte Agrippina und eine Bestalin, schöne weibliche Gipssiguren aus der Antikensammlung zu Dresden, so wie auch eine schöne Gipssigur von Bologna, den Silen mit dem jungen

<sup>\*)</sup> Studirende muffen ihre Scheine von einem ber Professoren unterzeichnen laffen. Ueber die Bis bliothekögesehe sehe man die akademischen Gesfehe nach.

Bachus aus ber Villa Medicis vorstellend; das Bildniß Münchhaufens in Lebensgröße; die Gipsfiguren des Laokoon und Apollo in Belvedere; eine Mediceische Benus und ein Kaun, nebst vielen andern wohlgelungenen Abgüssen von antiken Statüen und verschiedenen von den besten Meistern gearbeiteten Büften ausgezeichneter Männer, eines Leibnig, Haller, Heyne, Tobias Mayer, Kästner, Göbe, Lichtenberg, J. v. Müleler und Göthe, die alle an den passichsten Orten ausgestellt sind.

Eben so fehr verdient die vortreffliche Sammlung von Aupferstich en, unter welschen sich manche Abdrücke von den berühmtessten Werken der Maler aus den besten Zeiten der Kunst besinden; das Münzkabinet, welsches die einsichtsvolle Hand des Hofraths Tychesen aus reiner Liebe zu der Wissenschaft und aus regem Eifer für das Institut geordnet hat, und endlich die Sammlung von Landcharten einige Stunden einer ausmerksamen Bestrachtung.

Frembe konnen entweber in ben öffentliden Stunden die Bibliothek ohne von jemand eingeführt zu werden, ungehindert befuchen, oder sich, wenn dieses ihre Zeit und Umstände nicht erlauben, an einen der Mitarbeiter wenden, der sich ihnen mit freundlicher Artigkeit, so viel seine Berufsgeschäfte erlauben, gefällig erzeigen wird.

Das Bibliothekspersonal besteht gegenwärtig aus bem Bibliothekar, Hofrath Reuß,
bem Unterbibliothekar, Hofrath Beneke, ben
Eustoben Professor Bunsen und Doctor Dornedden, dem Sekretär Professor Hoek, brei
Accessischen, ben theologischen Repetenten und
zwei Pedellen. Die unsterblichen Berdienske
ber brei erstern, vorzüglich aber bes Hofraths
Reuß, ber durch seinen Eiser, durch seine bewunderungswürdigen, vielumfassenden Kenntnisse, durch seine angeborne Borliebe für bibliographische Beschäftigungen und durch seine
nicht genug zu rühmende Humanität, mit
welcher derselbe jedem, der es verdient, den

Gebrauch ber Bibliotheksbucher gestattet "), sind zu allgemein anerkannt, als daß sie einer weitern Auseinandersetzung bedürften. Diese Männer machen zugleich gemeinschaftlich mit dem Obermedicinalrath Blumenbach und dem Hofrath Heeren eine eigne seit 1814 bestehende Bibliothekscommission aus.

Nächst ber Bibliothek ist für ben Fremben bas hiesige königliche akademische Museum wohl am interessantesten. Das am Collegienplate liegende Gebäude ist ein freundliches wohlgelungenes Werk. Es wurde im Jahre 1793 an der Stelle von 4 Häusern für Professoren Familien aufgeführt und ist gegenwärtig in 14 Zimmer getheilt, von denen 7 für die zoologische, 5 für die mineralogische

\*) Der verehrungewurbige Greis moge hier öffentlich meinen innigen Dank empfangen für die glücklichen Augenblicke, die er durch wohlwollende Gute mir bereitete. Es ift das reinste Bergnügen, den Drang seiner Gefühle durch Worte auszudrücken.

logische und 2 für die ethnographische Abtheislung nebst dem, was von Kunstfachen des Alterthums bem Museum zu Theil wird, bestimmt sind.

Früher befand fich bas Mufeum in bem vormaligen afabemifchen Auditorium, bas jest ju bem philosophischen Bibliothetefaale eingerichtet ift. Geine erfte Entftehung verbantt es einer vorzuglichen Sammlung bes verftorbe: nen Sofrathe Buttner, welche bie Regierung von bem Befiger im 3. 1773 gegen eine Leib: rente erkaufte. Im Laufe ber Beit famen mehrere bedeutende Befchenke und wichtige Un= täufe hingu. Dantbar fegnet in biefer Ruck: ficht die Akademie bas Undenken ber konigli= den Kamilie und bes Baron von Ufch, bie milbe Fürforge ber vaterlanbifchen Regierung und die unfterblichen Berdienfte Blumenbachs, ber mit unermudetem Fleife burch feine angesehenen und ausgebreiteten Berbindungen fur bie Ermeiterung und Bortrefflichkeit biefes nublichen Instituts gearbei= bet bat.

Eine genaue Befchreibung aller hier befindlichen sehenswerthen Merkwürdigkeiten zu
geben, halten wir theils nicht für nöthig, theils
würde es uns auch von der vorgesetzen Absicht
dieses Werkes abführen. Dem Lefer wird es
genügen, hier eine Andeutung dessen zu finden, was einer sorgfältigen Betrachtung
werth ist.

Die zoologische Sammlung begreift ein Zimmer mit Thieren in Spiritus, unter benen mehrere wegen ihrer Seltenheit und auffallenden Bilbung merkwürdig sind. Die übrigen Zimmer zeigen und Thiere aus allen Rlaffen; vorzüglich sind sie reich an schönen Exemplaren ausgestopfter Bögel. Mit Vergnügen bewundert man außerdem in denselben die seltene Vollständigkeit einer Mumie von einer jungen Aegyptierinn in einem ausnehmend gut erhaltenen Sarkophag aus Sykomorusholze, welche ein gnädiges Geschenk des Königs von Dänemark ist; eine große Sammlung seltener südländischer Merkwürdigkeiten, ein theures Andenken der drei großen Reisen des uns

vergeßlichen Cook, unter welchen ein großer Traueranzug des ersten Leidtragenden von Taeheiti, ein ganzer Tatovirapparat, eins der wenigen Idole, die von Dwhyhee mitgebracht sind, und dergl. in die Augen fallen; so wie auch die vor kurzem hinzugekommenen merkwürdigen Südafrikanischen Thiere, eine 14 Kuß hohe Girasse, das in andern Kabinetten seltene Capsche Erdschwein (Orycteropus capensis), einen großen Strauß und eine reiche Sammlung von Westindischen Vögeln und Säugethieren.

Das in 4 Salen aufgestellte Mineralienkabinet ist von der erfahrnen Sand eines Sausmann sehr gut geordnet, und enthält nicht blos eine Sammlung der schönsten Exemplare einfacher Mineralkörper, sondern auch eine vorzügliche geologische Ausbeute aus verschiedenen Ländern.

Die ethnographische Abtheilung ift interessant burch eine reiche Sammlung von Waffen, Geräthschaften und Rleidungsstücken der Subseeinfulaner, durch eine ansehnliche

Folge von kupfernen und thonernen Burchaern und andern Idolen der Lamaischen Religion; durch manche instructive Alterthümer und durch das in mehreren Werken beschriebene wunders same fast handbicke musive Wachsgemälbe des berühmten Lobias Mayer, eine Erigone nach Guido, aus verdünnt an einander gesetzten Wachsblättchen, so daß jeder Querdurchschnitt davon ein Exemplar gibt, und das ganze sich mit seinen lebendigen Farben vielsach abdrucken läst.

Die Aufsicht und Leitung bes Museums ist dem hochverdienten Obermedicinalrath Ritzter Blumenbach übertragen, dem indessen seit 1815 der Hofrath Hausmann und der Professor Dsiander als Mitaufseher zugegezben sind. Es ist ein hoher, selten gewährter Genuß, an der Hand des Erstern die Zimmer zu durchwandern und die lehrreichen und scherzthaften Bemerkungen desselben anzuhören. Reizsende, die in keiner Berbindung mit den Bortstehern des Instituts stehen, dürfen sich nur an den Bibliothekspedell Stiepel wenden,

um für ein billiges Gefchent einen treuen, gefälligen und unterrichteten Führer zu erhalten.

Die in bem Mufeum enthaltene Gemalbefammlung ift, wenn auch nicht fehr reichs haltig, boch febenswerth. Der größte Theil berfelben murbe im Sahre 1795 von bem gu Celle verftorbenen Oberappellationsgerichtsfefretar 3fchorn ber Universitat als ein Bermacht= niß unter ber Bedingung gefchenft, bag bie mit vielem Gifer und Glude und nicht gerin: ger Runftkenntnig jufammengebrachte Samm: lung ju feinem Undenken ungetheilt öffentlich aufbewahrt murbe. Bis jum Sahre 1805 befand fie fich in ber Wohnung bes Professors Riorillo, ber auch die Aufficht über Diefelbe bis an feinen vor zwei Sahren erfolgten Tob führte; fie erhielt aber ein paffenderes Lokal in bem Gebaube bes Mufeums, wo fie in 4 Bim= mern und einem Rabinette bes zweiten Stodwerts aufgestellt marb.

Sie enthält treffliche Bilber alterer und neuerer Zeit, und wir finden hier viele in der Kunftgeschichte gefeierte Namen. So leuchten uns aus der Holländischen und Altbeutschen Schule die Werke eines David Bailly, Otto Marcellis, Kaedyk, Johann Steen, Bredael, Ostade, Joh. Momper, Simon de Blieger, Arthus van der Neer, Carl Breydel, van der Neef, Huchtenburg, Goevaerts, Rembrand, de Wett, Joh. van Noort, Albrecht Dürer nebst andern entgegen. Die besten Copien, welche man aus der Italienischen Schule hier antrisst, sind eine Madonna della Sediola nach Raphael, und eine Beilegung ins Grab nach Barozzi. Als Merkwürdigkeit verdient auch ein trefsliches Bild von Leibnis, ein Gesschenk der Familie von Bremer in Hannover, genannt zu werden \*).

Das ebenfalls im Mufeum aufgestellte physikalische Rabinet ift meift von Lich:

\*) Wer sich von bem einzelnen Gehalte ber Sammlung genauer unterrichten will, ben verweisen wir auf die vorzügliche Beschreibung der Gemålbesammlung der Universität zu Göttingen von Joh. Dom. Fiorillo. Göttingen. 1805. 8.

tenberg aus eignen Mitteln gefammelt, ber fich beffelben bei feinen Borlefungen über Phyfit bediente und es am 8. October 1789 ber Universität gegen eine Leibrente verkaufte. Man mochte ben Schranken, in benen bie Apparate und Instrumente nach einer mufter: haften Ordnung aufgestellt find, etwas mehr Raum munfchen. Uebrigens befinden fich unter benfelben mehrere Werke von berühmten Meistern, eine vortreffliche große elektrische Cy= lindermaschine aus blauem Glafe; eine große Voltaifche Saule aus 300 funfzolligen Plat: tenpaaren von Rupfer und Bint; eine vorzugliche von Nairne und Bluot verfertigte Luft= pumpe, nebst bem bagu gehörigen fehr fcon eingerichteten Upparate von Gloden und Recipienten aller Urt; eine fehr fchone von bem= felben Runftler verfertigte Mafchine jur Er: läuterung ber Gefete ber Centralbewegung und Meffung ber Centrifugalfrafte; febr nett gear: beitete gur Statif, Sybroftatif und überhaupt gur Erläuterung ber Bewegungsgefete bienliche Berkzeuge von Deffing; eine Ramebenfche

Mage; eine zur Akustik gehörige Sprachmasschine von Kempele; ein vollskändig pneumatisscher Apparat; vortreffliche Barometer, Ehersmometer und Hygrometer aller Art; eine große Menge optischer Werkzeuge und andere, die fast alle wegen der forgfältig beobachteten Reinlichkeit und Ordnung noch das Ansehen haben, als ob sie eben aus der Werkstätte des Künstlers gekommen wären, ungeachtet sie nun schon seit vielen Jahren die nüglichssten Dienste leisteten.

Die Aufsicht über basselbe ist dem versbienstvollen Hofrathe Maner übertragen, der auch seine Borlefungen in dem Hörsaale des Museums hält. Fremde, die das Kabinet zu sehen wünschen, melden sich bei dem, seit 1814 als Unteraufseher und Gehülse angestellzten Universitätsmechanikus Upel, dessen vorzügliche Kenntniß und zuvorkommende Artigzeit alle Achtung verdient.

Die Mobellfammlung enthält einige febenswerthe und unterrichtende wohlgelungene Berte, unter benen wir bas fchagbare Modell eines großen Englischen Kriegsschiffes, eine hydraulische Maschine, eine Hollandische Papiermühle, einen Theil der Londoner Westemunster: Brücke und ein vollständiges Modell von einem Bergwerke vorzüglich auszeichnen. Die Aufsicht über dieselbe ist den Hofräthen Mayer und Thibaut übertragen. Diese Sammlung ist gegenwärtig ebenfalls in dem Gebäude des Museums aufgestellt.

Auch die technologischen und ökonomischen Modelle, eine Sammlung des versstorbenen Hofraths Beckmann, werden gerühmt. Sie besinden sich bis jest in der Wohnung des Hofraths Hausmann an der Allee.

Die neue Sternwarte. Der Bau berfelben wurde im Frühjahre 1802 begon: nen, bann burch ben heillofen Wechsel der Regierung in den sturmvollen Jahren oft unterbrochen und endlich im Herbste 1810 vollendet. Sie liegt in einer mäßigen Entsernung südöstlich von der Stadt vor dem Geismar Thore auf einem sesten Grund und Bo-

ben mit einer freien Aussicht. Gin angeneh: mer gepflafterter Weg erleichtert bie bequeme Verbindung berfelben mit ber Stadt.

Im borischen Style erbaut gewährt ihr prächtiges, eindrucksvolles Gebäude einen schönen Unblick. Das Hauptgebäude bildet ein 120 Fuß langes, 40 Fuß breites und 22 Fuß hohes Viereck, und hat im Süben und Norden einen Haupteingang. Das Dach besselben ist flach, mit Kupfer belegt, und mit einem 4 Fuß hohen Gesimse von geschliffenem Sandstein umgeben.

In der Mitte des Gebäudes erhebt sich über dem stark gewöldten haupteingange ein runder 14 Fuß hoher Thurm von 22 Fuß Durchmesser, mit einer kupfernen halbkugelsförmigen Auppel, welche auf starken eisernen Rollen ruhet und vermittelst eines gezähnten Getriebes von Gußeisen, in welches ein starker, eiserner Hebel eingreift, herumgedrehet wird.

Das Gebäube enthält 4 große geräumige Bimmer von 36 Fuß Lange und 20 Fuß

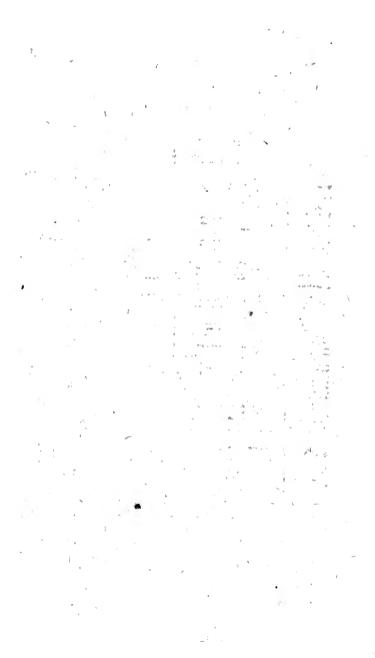

.



Die Stermante

Breite. Die an ber Dit : und Beiffeite befindlichen enthalten bie reiche Sammlung beweglicher Kernröhre und Telescope, und haben an ber Gubfeite große Alugelthuren. burch welche die Instrumente auf die Observations: teraffe gefahren merben. In ben baran lie: genben Bimmern find bie firen Meribianin= strumente aufgestellt, die zwischen 2 guß biden, gang frei ftebenden fteinernen Pfeilern hangen, und die freie ununterbrochene Ausficht vom Subpunfte bes Borizonts an über ben Schei: telpunft meg bis jum nördlichen Sorizonte. burch 12 Boll breite Ginfchnitte in ben Geitenmauern und dem Dache erhalten, welche burch holzerne, mit Rupfer beschlagene Rlap: pen verschloffen und burch eiferne, an ben Manben verbedt binauflaufenbe Betriebe leicht geöffnet werben.

Un der Oft: und Westseite des Hauptge: baudes schließen sich die Seitenslügel an, welche die Wohnungen der Ustronomen und des Warters, bei dem sich auch die Fremden melben, welche die Sternwarte sehen wollen, enthalten. Eine 8 Fuß hohe, mit Quabersteinen eingefaßte Terasse, die an der Südseite eine breite
steinerne Treppe hat und mit einem eisernen,
geschmackvoll verzierten Gitter und Thore versehen ist, umgiebt das ganze Gebäude. Un
der Nordseite bilden die beiden Seitenslügel
einen geräumigen Hof, der durch ein hölzernes
Gitter geschlossen ist. Die nächsten Umgebungen machen Gärten und kleine Nebengebäude
zu ökonomischen Bedürfnissen aus \*).

So ausgezeichnet ber prachtvolle und folide Bau der Sternwarte ift, so reich ift auch der Borrath an auserlesenen höchst vollsommenen Werkzeugen, unter denen sich vorzüglich die Meridianinstrumente auszeichnen; und man darf zuversichtlich behaupten, daß die Göttinzgische Sternwarte unter allen in Europa jest vorhandenen zu den vollsommensten und sezhenswerthesten gehört.

\*) Wir find in biefer Befchreibung großten Theils ben vortrefflichen Bemerkungen bes Professors harbing in Saalfelbs Gelehrten : Geschichte Gottingens G. 483 ff. gefolgt. Das hiesige Entbindungshaus ist eins der bessern Unstalten der Urt in Deutsch: land. Schon im Jahre 1751 wurde auf Hale lers Beranlassung die erste Unlage zu einem Hebammeninstitute in dem Hospitale zum Kreuze gemacht. Da aber der Raum zu einzgeschränkt und das Gebäude selbst sehr baufällig wurde, ward im Jahre 1782 der Plan zu einem neuen Gebäude entworsen und dasselbe im März 1791 vollendet. Es hat eine sehr vortheilhafte Lage an der Südseite der Stadt nahe am Geismar Thore.

Das Hauptgebäube hat eine Länge von 114 Fuß; die Tiefe beträgt 64 Fuß. Das Erdgeschoß enthält die Wohnung des Verwalters, der im Institute angestellten Hausmagd, ein Kirchen = oder Wochenzimmer, die Küche und Speisekammer für die Dekonomie des Hausses, 2 Stuben und Kammern für fremde Hebzammenschülerinnen nehst andern Zimmern zu verschiedenem Gebrauche. Das mittlere Gesichoß bildet auf der Hauptseite gegen Often zunächst den geräumigen Entbindungsfaal, das

und mehrere Bimmer fur helle Auditorium Schwangere und Wochnerinnen. Im ften Gefchoffe befindet fich die angenehme Bohnung des Directors des Inftitute nebft zwei ber beften Bimmer fur Perfonen aus ben bo: bern Standen, die gegen Bezahlung ber Roft, Miethe und fonftiger Bedurfniffe bier in ber Stille und unbefannt ihr Wochenbett halten Die Treppen, Gange und übrigen Raume bes Innern find außerft bequem. mittelbar vor ber Geite bes Saufes gegen ben Ball, fo wie vor ber hauptseite bes haufes befindet fich ein fleiner Garten, ber von bem Director benust wird. Die öfonomische Gin= richtung bes Instituts ift in jeder Rucksicht vorzüglich.

Die Verbienste bes am 25. März 1822 verstorbenen Hofraths Dfiander, ber 30 Jahre hindurch bieser vortrefflichen Unstalt ruhmvoll als Director vorstand, find allgemein anerkannt. Der glückliche Anfang bes an seine Stelle berufenen Prosessors Mende läßt gleiche Hossinungen hegen. Es werden jährlich 80

The second secon

After the am 25. My 1 to some the control of the co



Ins Enthindungs

Organizad by Geogr

bis 100 Schwangere entbunben, obgleich nicht mehr als 16 berfelben zu gleicher Zeit im Haufe fenn burfen. Die Kinder der sterbenden Wöchenerinnen werden auf Kosten des Instituts erhalten; auffallend merkwürdig ist jedoch die geringe Unzahl dieser sowohl, als auch der versstorbenen Kinder.

Nicht fern von bem Entbinbungshause an berfelben Strafe befindet fich bas de mifche Laboratorium, eine praftifche Bilbungsan: stalt für angehende Chemifer unter ber Di= rection bes berühmten hofrathe Stromener. Das Gebaube murbe im Sahre 1783 auf bem Plate des jur ehemaligen Kreugpfarre gehori: gen Gartens aufgeführt, und enthalt außer ber Wohnung bes Directors bas eigentliche Laboratorium, einen geräumigen Lehrfaal, einige Bimmer jur Aufbewahrung ber vorrathigen auserlefenen Berathichaften und mehrere anbere Stuben. Seit bem Tobe Smelins im Sahre 1804 erhielt diefe Unftalt unter Stromenere Leitung eine vollständige Reform und gewann mit jebem Sahre fowohl an Bequem:

lichkeit ber innern Einrichtung, als auch an Bervollkommnung und Bortrefflichkeit bes Upparats, so daß sie jest füglich zu ben Unlagen ber Universität gerechnet werben kann, die wenig zu wünschen übrig lassen.

Bu ben vorzüglichsten und wichtigsten Instrumenten, welche das Laboratorium besitt,
gehört eine reichliche Menge von Glascylindern
und Gloden von allen Dimensionen, eine sehr
gute Electrisirmaschine, die pneumatischen Geräthschaften, ein vortrefflicher Woulsischer Upparat mit den Communifationsröhren von Welter, eine vorzüglich schöne Abdampsschale von
Platin und drei ausgezeichnete Waagen mit
sehr genauen Gewichten.

Unter ben hier gegenwärtig bestehenben, ben medicinischen Wissenschaften gewidmeten Unstalten nennen wir außer dem Entbindungsthause noch das medicinische und chirurgische Holpe Holpetal, die vor kurzem erneuerte Stabtklinik und das anatomische Theater. Das erstere steht unter der Leitung des als akademischen Lehrers eben so beliebten als prak-

praftifden Arites ruhmvoll bekannten Sofraths Simly, welcher diefelbe im Sahre 1803 er: hielt. Damale mard ein fruber errichtetes flis nifches Inftitut aufgehoben, mit bem Sofpis tale bie Stadtflinif verbunden, und unter bem Damen einer vereinigten mebicis nifch : dirurgifden Rlinit verbeffert und erweitert. 2018 barauf im November 1809 bie Regierung bas vormalige Bohmerfche Saus an ber Leine gefauft hatte, ließ fie es gu eis nem geräumigen Sofpitale einrichten. wurden 36 Betten angelegt, und bie Be: fammtgahl ber in einem halben Sabre fomobl im Sofpitale als auswarts vorfommenben Rran: ten betrug bis jest gegen 350, von benen je: besmal 60 bis 70 in das Hofpital felbit auf: genommen merben.

Im Erdgeschosse besselben befindet sich außer ber Wohnung des Verwalters ein ziemlich geräumiger Lehrsaal, der Versammlungsort der ambulatorisch behandelten Kranken und eine Badeanstalt; das mittlere Stockwerk enthält die Zimmer für die Hospitalkranken und eine

Operationsstube. Im obersten Stock ist die Wohnung des Gehülfsarztes und einiger Stubirenden. Auch befindet sich hier eine treffliche Sammlung pathologischer Anochen. In dem an das Hospital stoßenden Gebäude ist die freundliche Behausung des Directors mit einem schönen Garten.

Das dirurgifche Sofpital ober bas flinifche Inftitut fur Chirurgie und Mugenheilkunde ift allein bas Werk bes berühmten und um das Baterland hochverbienten Sofrathe Langenbed. Er Stiftete es im Sahre 1807 und brachte es mit Unterftubung ber Regierung bahin, bag baffelbe feit 1811 in bem geräumigen und burch Unbau fehr vergrößerten Saufe des bamaligen Rriegs: fommiffare Rente an der Allee angelegt murbe. Das hofpitalgebaube, welches jest burch ein Mittelgebaube mit bem prachtigen Wohnhaufe bes Directore verbunden ift, hat in bem obern Stock zwei große Gale und zwei Bimmer fur Mugenkranke mit 30 Betten, und einen fcho: nen, hellen Operationsfaal nebst einem Bimmer für den Gehülfen. In dem untern Geschoffe ift der geräumige Hörfaal und ein Zimmer zur Aufbewahrung der sehenswerthen chierurgischen Instrumente, Maschinen und Banzdagen. Die Gesammtzahl der jährlich aufgesnommenen Kranken 'beträgt regelmäßig 250 bis 290. Die ökonomische Einrichtung des Hospitals ist vortrefflich.

Die Stadtklinik unter ber Leitung bes von Beibelberg hierher berufenen Sofrath Conradi wird fehr gerühmt, obgleich fie erft feit kurger Zeit eingerichtet ift.

Gleich bei Gründung der Universität erstannte man die Nothwendigkeit eines anatomischen Theaters. Allein Albrecht und Haller, die ersten Lehrer der Anatomie, hatten mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Zergliederungen mußten anfangs in dem finstern und dumpfen Gewölde eines alten Thurms vorgenommen werden, die das neue, zu diesem Zwecke errichtete Gebäude im Jahre 1738 vollendet ward. Es liegt an dem botanischen Garten in der Kaspühle, und enthält

einen Hörsaal, eine Kuche, einen Praparirssaal, ein Arbeitszimmer bes Directors (gegenmartig bes Hofraths Langenbech) und ein anzberes zur Aufbewahrung einer großen, vorzügzlichen Sammlung von anatomischen Praparazten, worunter sich bie Nerven zund injicirten Praparate vor allen auszeichnen.

Früher bei minberer Zahl ber Studirens ben und geringerem Umfange ber Wiffenschaft war das Gebäude immer noch geräumig genug, und erreichte vollemmen seinen Zweck. Unsbers verhält es sich nun, da die Zeiten und Umstände sich bedeutend verändert haben. Es läßt sich von der liberalen Regierung und der warmen Liebe, womit sie alles umfaßt, was für Kunst und Wiffenschaft ersprießlich ist; so wie von der unermüdeten Thätigkeit des Directors mit Zuversicht hoffen, daß sich diese Unstalt bald eines angemessenern Lokales errecuen dürse.

Mir erwähnen bei biefer Gelegenheit noch bas neu angelegte Thierarzenei : Institut nahe vor bem Groner Thore. Schon im Nabre 1816 murbe ber Grund ju einer folden Unftalt unter ber Leitung bes jegigen. Pro: feffore Lappe gelegt. Da in furger Beit ber Ruben berfelben einleuchtend und ihr Gebeis hen erfreulich warb, befchloß bie ftets fur bas Bohl ihrer Unterthanen forgende Regierung, feit bem Jahre 1822 ein neues Gebaube vor bem Groner Thore ju biefem 3mede einrichten ju laffen. Diefes enthalt nebft einem geraumigen Sofe in ber Mitte die Bohnung bes Directors und einen Lehrfaal. Beftlich bavon befindet fich bas zootomifche Theater und ein Bimmer mit ben Steletten ber verschiebenen Sausthiere. Die bequemen, gegen Dften angelegten Ställe find ftete mit franten Thieren aller Gattungen wohl befest.

Meben ber oben erwähnten Rathkapotheke befindet sich hier noch eine Universitäts apotheke, welche wohl füglich zu den schöznern Gebäuden der Stadt gerechnet werden kann. Die Landschaft ließ sie gleich nach Stifztung der Akademie aufführen und schenkte sie dann der jeht zu einem sehr bedeutenden Ras

pitale angewachsenen Professoren: Wittwenkasse. Der Unbau eines neuen massiven Laboratoriums in ben lettverslossenen Jahren hat zur Bervollkommnung bieser Apotheke viel beigetragen. Die Aufsicht über bieselbe führt aussschließlich bie medicinische Fakultät.

Für Freunde der Pflanzenkunde hat Götztingen ein hohes Interesse durch seinen botanischen Garten, der sowohl wegen seiner innern Einrichtung und Anordnung, als auch wegen seiner Größe und der zahlreichen Menge der Pflanzen mit den vornehmsten botanischen Gärten in Europa wetteisern kann. Die erste Anlage zu demselben wurde zwischen dem Weender und Albani Thore unmittelbar am Walle im Jahre 1738 gemacht. Haller streute den ersten Saamen in demselben aus. Es sey uns erlaubt, über den glücklichen Fortgang desselben Zimmermann in der Lebensbes schreibung Hallers S. 165 reden zu lassen.

"Der überaus weitläuftige Garten nahm "von einem Jahre zum andern mächtig zu. "Neben ben gewöhnlichen Pflanzen, die man

Marin Control

55... (4 )

1

The second of th 5 2 116 113 to the comment of the second The growth of a transfer to fandine gerennen gert beratt in A / Dog a la well and tall the apthon to the control of the second of the second "The best of hard of the age, is no a



Der Botanische Garten

n n

.. insgemein in medicinifchen Garten aufhebt, .. hatte Berr Saller eine Sammlung ber fel: "tenften Pflangen, die in ber Schweig unb "auf bem Barge machfen, in bemfelben gu= "fammengebracht. Gein überaus großer Brief: "wechsel, ber fich von Petersburg bis in Gpa-"nien, und manchmal über Rugland bis in "China erftrecte, und feine genaue Berbin: "bung mit ben beften Rrauterfennern lieferte "ihm eine Menge von Saamen, die er alle: "mal mit bergleichen Munge, auf eine anges "nehme Urt, bezahlen konnte. Die Regie-.. rung ichaffte moblgelegene Glashaufer, und .. alle zu einem Garten erforderliche Nothwen: "bigfeiten an; es murben auch eine Menge "Beichnungen von Pflangen verfertigt, womit .. die botanifden Abhandlungen bes Beren Sal-..lere bin und wieder, und infonderheit fein "großes Werk von ben Schweizerifchen Pflan-"zen, vorzüglich prangen. Die Regierung "übernahm die fammtlichen Unkoften, und "der herr Saller fonnte es bei bem herrn "von Munchhaufen, als einem Liebhaber

"und Beschützer aller nüglichen Wiffenschaften, "so weit bringen, daß diefelben von einem "Jahre zum andern vergrößert wurden."

Im Jahre 1765 belief sich die Zahl der Gewächse ungefähr auf 2000, und man nahm schon damals bei der Anpstanzung derselben auf eine belehrende Zusammenstellung Nückssicht. Darauf ward im J. 1769 das Bosquet und ein Treibhaus, und 1792 ein neues Treibhaus an der Stelle des alten angelegt. Im meisten hat indeß derselbe seit dem Jahre 1802 unter der Leitung des jehigen Directors gewonnen.

Die Zahl ber im Garten kultivirten Gewächse erstreckt sich gegenwärtig auf 10,000 Arten, die theils burch Erzielung des Saamens und bedeutende Geschenke, theils durch Austauschverbindungen mit den bedeutendsten Gärten von Deutschland, Frankreich, Holland, der Schweiz, Italien, Ungarn und Böhmen, Dännemark und Nußland, so wie Nord : und Südamerika und Bestindien gewonnen sind. Der Garten ist wissenschaftlich eingerichtet und in bie verschiedenen hauptabtheilungen, ber Staudengewächse, der zweijährigen, der jährisgen, der Alpens und Schattenpflanzen, der Sumpf ser Wasser und ber ökonomischen und officinellen Pflanzen eingetheilt. Uebrisgens sind zur leichtern Benutung der jungen Botaniker die Pflanzen nach dem Lineischen Spstem geordnet. Sie stehen alle in dem ihsten Wachsthum fördernden Boden, und sind mit Etiketten versehen. Das Gewächshaus ist bequem und enthält 4 warme, 3 laue und 2 kalte Abtheilungen; nur möchte man ihm für die Folge einen größern Raum wünschen, da der Vorrath erotischer Gewächse fast mit jedem Tage zunimmt.!

Das Zeußere bes Gartens macht einen angenehmen Eindruck auf den nahenden Frems den. Das Wohnhaus des Directors ist freundlich und schön, wie es die mitgetheilte Ansicht darstellt. Die Benutung des Gartens steht, unter gewissen Vorsichtsmaaßregeln, einem jezden Gebildeten frei, indem derselbe den Soma mer hindurch täglich, die Sonn und Festtage

ausgenommen, in ben Abenbstunden von 5 bis 7 Uhr geöffnet ist. Bu Besuchen außer dieser Zeit ist eine vorläusige Anzeige bei dem Dierector oder Garteninspector ersorberlich. Die Direction ist dem jedesmaligen Prosessor der Botanik, gegenwärtig dem Hofrath Schrader übertragen. Außer diesem und einem Inspector — jeht Fischer — besteht das Personale des Gartens noch aus mehreren Gehülzsen und Lehrlingen, zwei Gartenknechten und einer nach den Jahrzeiten und Arbeiten versschiedenen Anzahl von Tagelöhnern.

Der am Ende der Nikolai Straße befindliche, gleichfalls unter Schrabers Leitung
ftehende ökonomische Garten ist zwar
nicht von gleicher Wichtigkeit und Größe, aber
immerhin sehenswerth. Er wurde im Jahre
1768 in einem Theile des Stadtgrabens angelegt und enthält alle inländische für die Dekonomie wichtige Pflanzen. Das gefällige Wohnhaus des Garteninspectors wurde 1789, und
das Gewächshaus für die Kultur ausländischer
ökonomischer Pflanzen 1811 erbaut. Ein Theil

bes Gartens bilbet burch mehrere nugliche Baume und Geftrauche ein schattiges, im Sommer fuhlendes Bosquet. Uebrigens finz bet man biefen Garten zu jeber Tageszeit geöffnet.

Noch befist Göttingen vier Unftalten, bie man vielleicht vergebens in bem Umfange und Unfeben und von folder Borguglichkeit auf ben meiften anbern Universitäten bes gebilbe= ten Europa fuchen burfte. Es ift bies bie to: nigliche Societat ber Biffenfchaf: ten, bas juriftifche Spruchfollegium, und bas philologifche und homile: tifche Geminarium. Die erftere wurde am 23. Februar 1751 gestiftet und am 10. November beffelben Sahres burch eine feierliche Sibung eingeweihet. Gie ift in brei Rlaffen, in die mathematische, physische und historisch= philologische eingetheilt, und gahlt die berühm= teften Gelehrten im Sache ber Medicin, ber Naturmiffenschaften, ber Mathematik, Ge: schichte und Philosophie unter ihre Mitglieber. Die wirklichen, in Göttingen befindlichen Mitglieber muffen jährlich 6 Abhandlungen in den regelmäßigen Situngen vorlesen, die gesammelt und in den Commentationen der Soeietät abgedruckt werden. Sie erhalten dafür eine Resmuneration. Das Directorium wechselt unter den ältesten Mitgliedern der drei Klassen. Der Sekretär aber, der gleichfalls ein wirkliches Mitglied senn muß, behält sein Amt fort: während.

Alljährig geben bie wirklichen Mitglieber ber brei Klassen abwechselnd die Beantwortung einer Aufgabe über einen wissenschaftlichen Gesgenstand auf. Die Abhandlungen müssen in lateinischer Sprache geschrieben seyn. Der Preis beträgt funfzig Dukaten. Einem jeden Gelehrten in der Welt mit Ausnahme der wirklichen Mitglieder ist es erlaubt, sich um denselben zu bewerben. Außerdem ertheilt noch die Societät zum Besten des Hannöverschen Magazins einen gedoppelten Preis von zwölf Stück Dukaten für die beste Beantwortung

einer aufgegebenen Frage aus bem Gebiete ber Detonomie und Policep = ober Cammerals wiffenschaft.

Die Societät ist biejenige unter allen Ansstalten in Göttingen, welche die Universität im Auslande am sichersten bekannt und berühmt macht, und ein schönes Band zwischen den hiesigen und ausländischen Gelehrten, vorzüglich in England, Frankreich, Holland und Italien knüpst. Zugleich sind mit ihr die für Göttingens Nuhm so ausgezeichnet wirkenden gelehrten Anzeigen verbunden, von dernen gegenwärtig der gelehrte und verdienstvolle Geheime Justigrath Eich horn die Redaction beforgt.

Das juriftische Spruckfollegium ift ein Justizhof, welcher in ben ihm zugesfandten bürgerlichen und peinlichen Rechtsfällen entscheidet, so wie auch in zweiselhaften Fällen auf Berlangen einer Parthei Gutachten aussfertigt. Es besteht aus einem Director, einem Ordinarius und einer unbestimmten Anzahl von Mitgliedern, die das Curatorium ernennt.

Die Einnahme berfelben besteht allein aus den Sporteln, welche für die gelieserten Arzbeiten bezahlt werden müssen, und die ein jeder nach Maaßgabe seiner Arbeiten nach der entscheidenden Ermessung des Directors zieht. Diese Anstalt ist wichtig für die Universität als Bildungsmittel der Lehrer, wichtig für das Baterland als Erzieherin ausgezeichneter praktischer Geschäftsmänner und wichtig für ganz Deutschland als ehrenvolle, angesehene Gerechtigkeitspssegein.

Das im Jahre 1737 unter Gesner gebildete, barauf nach bessen Tode unter henen nes Leitung verbesserte und vollendete phis lologische Seminar ist das Muster vieler andern Unstalten der Urt in Deutschland und die Pstanzschule wackerer, würdiger Gelehrten geworden. Es besteht aus 11 Seminaristen, von denen jeder ein jährliches Stipendium von funszig Thaler Conv. Münze erhält. Der Unterricht in demselben wird wöchentlich in 5 Stunden von 11 bis 12 Uhr ertheilt, wovon eine für lateinische Disputirübungen über hu-

manistische Gegenstände, zwei für die Gelärung der griechischen, und zwei für die der lateinischen Rlassister bestimmt sind. Die Lehrer, deren drei angestellt sind, theilen denselz ben wechselseitig unter sich. Der durch seine herrliche Ausgabe des Horaz allein hinlänglich berühmte Hofrath Mitscherlich führt als Professor der Beredsamkeit die Direction des Instituts. Des unsterdlichen Münchhaussen Andenken müssen wir auch dei Erwähnung dieser Anstalt segnen, die seit ihrem ersten Beginnen dem Vaterlande so viele tressliche Schulmänner und den meisten deutschen Universitäten berühmte Lehrer geliefert.

Das homiletische Seminar verdankt seine nachahmungswerthe Einrichtung vorzügzlich ben vielfachen Verdiensten des Consistorialraths Pott, der dieser Anstalt seit dem Jahre 1810 bis auf den heutigen Tag mit dem rühmlichsten Eiser vorstand. Sie ist für studirende Theologen, die wenigstens schon anderthalb Jahr studirt haben, und sich durch praktische Arbeiten zu ihrem künftigen Berufe

vochereiten wollen, bestimmt. Indes ist die Bahl der Seminaristen bald größer, bald geringer; nur in den neuesten Zeiten hat sie sich bedeutend vermehrt. Die eingereichten Arzbeiten werden zuerst schriftlich von zwei Mitzgliedern des Seminars, dann aber mündlich von dem Director selbst nach der gelungenen Theorie desselben beurtheilt.

Wir erwähnen bei biefer Gelegenheit noch ber Singakademie, eines Bilbungeinstituts für bie Studirenden zur Erlernung und Beförder rung des Gesanges. Der zeitige Musikbirector Dr. heinroth stiftete und eröffnete dieselbe im Jahre 1818. Sie hat seitdem einen glücklichen Fortgang gehabt: Eben berselbe ertheilt auch in der Musik Unterricht. Die Privatlehrer in berselben, so wie in der Mailerei und im Zeichnen sindet man gewöhnlich unter den schwarzen Bretern angezeigt.

Auch für die ben Studirenden so nothe wendigen gymnastischen Uebungen ist in Götztingen durch geschickte und öffentlich angestellte Lehrer gesorgt. Die Reitbahn ward bald nach

nach ber Stiftung ber Universitat auf bem vormaligen, an der Weender Strafe belege: nen Freudenberge, auf dem, wie oben bemerft. in den alteffen Beiten bie Turniere und Kreubenfpiele der Bergoge gehalten wurden, angeleat. Gie nimmt einen weiten Begirf ein. auf welchem theils fur ben Commer eine fehr geräumige offene Bahn angelegt, theils aber ein befonderes maffives Bebaude ju einer verfcbloffenen Bahn nebft ber unmittelbar baran ftogenden Stallung und einem beguemen Bohn: baufe fur ben Stallmeifter aufgeführt ift. Die glanzenbite Veriode ber hiefigen Reitbahn fällt in die Sahre von 1786 bis 1791, mah: rend welcher bie brei Englischen Prinzen fich bier aufhielten. Allein auch gegenwärtig halt ber geschickte und fenntnigreiche Stallmeifter Unrer 20 bis 30 Schulpferbe und ertheilt nicht allein Studirenden, fondern auch mehre: ren jungen Mannern, die fich ausschließlich ber Reitkunft widmen und von bier aus. wenn fie fich auszeichnen, auf eine fichere Un= ftellung als Bereiter ober Stallmeifter rech:

nen burfen, viermal wochentlich feche Stun-

Der Fechtboben befindet sich jett nahe bei der Reitbahn an derfelben Straße in der Wohnung des seit 1819 hierher berusenen Fechtmeisters Kastrop. Auch der Tanzbozden ist in der Wohnung des Universitätszanzmeisters Hölzke. Indessen ändern die beiden letzern ihre Lage nicht selten, da für diese keine öffentlichen Gebäude bestimmt sind, sondern die Lehrer in diesen Künsten selbst für ein passendes Lokal Sorge tragen müssen.

Fünf gute, solibe Buchhanblung en, barunter die Berlagshandlung dieses Werkschens, und eben so viele Buch drucker eien sind völlig hinreichend für das Bedürfnis und die geistige Thätigkeit der Universität. Sie sind alle erst nach der Stiftung der Akademie hierher verlegt worden, da die hiesige Stadt vor derselben nur einen einzigen unbedeutenz den Buchdrucker durch die patriotische Unterz

nehmung eines Schulmannes, des vormaligen Rectors Tollen erhalten hatte. Aber kurz nach Errichtung der Universität wurde die Buchz druckerei von Bandenhoeck aus Hamburg hierher gezogen, die sich jedoch bald in eine Buchhandlung verwandelte. Diese nebst der Dieterichschen Buchhandlung sind die ältezsten; die von Deuerlich, gegenwärtig in eiznem schönen an der Weender Straße belegeznen Hause besindliche, als die jüngste, besteht erst seit dem Jahre 1807.

Man findet in den brei genannten Buchhandlungen einen reichen Vorrath von ältern und neuern erschienen Schriften oder darf, wenn sie nicht vorräthig seyn sollten, auf schnelle und pünktliche Besorgung rechnen. Sie liesern aber auch nebst der Röwerschen und der seit 1822 neu eingerichtete Nosenbusch ischen Verlagshandlung eine große Unzahl zum Theil kostbarer Werke, welche jährzlich in denselben erscheinen.

Unter ben Druckereien zeichnet fich bie mit ber Berlagshandlung verbundene Druckerei

von Rofenbufch mit 5 Preffen fowohl burch Schönheit und Sauberfeit bes Drucks als auch burch punktliche Beforgung vor allen due. Die gleichfalls angefebene Dieterichiche Druderei befigt 7 Preffen und 2 Rupfer= preffen. Außer biefen nennen wir noch bie Baieriche, vormals Barmeiersche Druderei mit 3 und bie Buthiche und Berbftiche jede mit 2 Preffen. Ginige Rupferpreffen befist außer bem Rupferftecher Riepenhau= fen und Grape auch der Rupferdrucker Giebentopf. Auch ift ber Unfang ju einer Steinbruckerei von bem Raufmann Bebemener in beffen Garten am Albani Thore, wo zugleich eine Unftalt zur Porcellanma-Ierei fich befindet, neulich gemacht worden.

Zwei Untiquare, ber Bucherauctionator und Universitätsprofurator Schepeler und herr Beder besigen beständig einen reichen Borrath von schon benutten altern und neuern Buchern, die sie um ziemlich mäßige Preise verkaufen. Letterer hat auch den Differtationshandel.

Rur die Belehrung und Unterhaltung bes Mittelftantes ift durch zwei Leibbibliothe= fen geforgt, von benen die eine bereits im Sahre 1780 von dem verftorbenen Buchhandler Schneider angelegte mit Recht zu den bedeutend: ften in ihrer Urt gegahlt werden fann. Gie gablt etwa 15,600 Bande und enthalt die belletrifti: fchen und viele vorzügliche miffenfchaftliche Berte aus ber beutschen, frangofischen, engli= fchen und italienifchen Literatur. Ihr gegen= martiger Befiger beißt Otto. Gine andere, feit 1807 von dem Buchhandler Deuerlich gefammelte, beträgt gegen 9,500 Banbe, unb ift ebenfalls mit trefflichen Werken verfeben. Um jeden Migbrauch, der mit einer folchen öffentlichen Bibliothet unvermeidlich verbunden ift, wenn fie Schlechte Bucher enthalt, ju verbuten, ift bem Berrn Sofrath Reuß eine Cenfur übertragen, in ber alle Bucher, bie burch biefelben in Umlauf gefett werben follen, mit einem befondern Stempel verfeben mers ben muffen.

Der Kunstsinn ber Einwohner wird auf eine erfreuliche Weise durch die Roccaische Kunsthandlung, welche im untern Geschosse des Kommandantenhauses aufgestellt ist, befriedigt. Man sindet hier immer Gemälde von den besten Meistern und einen großen Lorzrath der neuesten und besten Kupferstiche aller Nationen.

Die vorzüglichsten Musikalienhands lungen sind mit der Bandenhöeck- Ruprechtsichen und Deuerlichschen Buchhandlung verciznigt. Auch verdient Wiederholds Berlag der Stammbuchblätter, die eine Topographie von Göttingen und bessen Umgebungen, so wie auch seit kurzem die Protomen der akademischen Lehrer darstellen, hier erwähnt zu werden.

Die Ferien auf ber hiefigen Universität beschränken fich beinahe einzig auf die Ofterund Michaelisferien. Sie dauern gewöhnlich sechs Wochen, obgleich zu wiederholten Malen vom toniglichen Guratorium ber Befehl ertheilt ift. biefelben mit vier Bochen gu beenbigen. Gine Abfurgung ber gewöhnlichen Beit lagt fich nicht leicht bewirken; auch mochte fie wohl nicht ben Dugen Schaffen, ben fie auf ben erffen Unblid verfpricht, ba die Lehrer bei aewiffenhafter Benubung ber Beit ihre Borlefungen mit Bequemlichkeit vollenden konnen und boch mancher ber jungen Studirenden gur Erbolung und Belehrung von bier aus Reifen bie nahern ober fernern Gegenben gu machen pflegt; benjenigen aber, welche mah: rend ber Ferienzeit in Gottingen verweilen, Die vielfachen literarifden Gulfequellen Stoff genug barbieten, ihre Beit nuglich angumen: Die Pfingft = und Weihnachtsferien find von fehr furger Dauer und gar nicht fur eigentliche Ferien ju rechnen.

Deffentliche Feierlichkeiten finben in der Regel jährlich nur zwei Mal Statt. Es find dies die Preisvertheilungen, von benen die der Studirenden auf den 4. Juni und die der Societät der Wiffenschaften auf den 10. November fällt. Außerorsbentliche Feierlichkeiten, die gewöhnlich wichtiger und von längerer Dauer sind, werden mehrere Tage vorher durch einen öffentlichen Anschlag angeordnet und bekannt gemacht.

## Reunter Abschnitt.

Darstellung ber geselligen Verhältniffe ber Einwohner und ber außern. Einrichtung ber Stubirenben.
Deffentliche Beluftigungen und gewöhnliche Spaziergange in ber Nahe ber Stadt.

Indem wir diesen Abschnitt beginnen, gedenken wir zuerst der vielsachen Hindernisse, die
sich und bei der Darstellung des Charakters
und der geselligen Berhältnisse der Einwohner
Göttingens entgegenstellen. Schon vieles ist
über diesen Gegenstand liebevoll und lobpreisend, vieles seindlich und tadelnd geschrieben.
Wir haben vielseitig die ausgesprochenen Meinungen achtbarer Schriftsteller geprüft; unsere
eigenen lange Zeit fortgesetzen Beobachtungen
damit verglichen und unsere Betrachtungen we-

ber von Sag noch Liebe geleitet, - benn gu beiben fehlt uns ber Grund - niebergefchrieben. : Muf biefe Beife ift nachfolgenbes freies Gemalbe entstanden. Dbgleich wir aber weber benen beiftimmen fonnen, die burch unbebingte Unpreifungen und absichtliche Musmalungen ins Schone jene Berhaltniffe reigend, noch benen, die fie burch falten, menschenfeindlichen Zabel unerträglich zu machen bemüht waren, fo tritt boch biefes Gemalbe bes gefelligen Lebens einer ber ausgezeichnet: ffen Stabte unfere geliebten Baterlandes mit einiger Schuchternheit hervor, ba es immer noch auf einem individuellen Unschauen und Urtheilen beruht, bem jeber andere nur gu leicht bas feinige entgegen zu ftellen verfucht wird.

In einer Stadt, wo bie Familien nicht felten mit neu hinzugekommenen vermischt werden, wo so viele Fremde zu und abgehen, wie dies in Göttingen ber Fall ist, laffen sich die Grundzüge des Charakters nicht so leicht auffassen und darstellen, als es in andern Dr

ten möglich ift, wo das Einheimische etwas Abgeschlossenes und Bleibendes ausmacht. Das Eigenthümliche in dem sittlichen und geselligen Leben behauptet sich in den lettern weit leichter gegen das Fremdartige, als dieses in den erstern geschehen kann. Göttingen hat seit der Stiftung der Universität das Schicksal gezhabt, zu der erstern Klasse zu gehören. Die alten, früher bestandenen Formen sind ausgezhoben, neue an die Stelle gesett; die Charakterzüge der Einwohner sowohl, als der Ton in Gesellschaften haben im Lause der Jahre, den Umstände weichend, hin und wieder andere Gestalten angenommen.

Wenn wir es in einigen Fällen für intereffant und nöthig halten, einzelne Büge aus
ben vergangenen Zeiten in biefe Darffellung
aufzunehmen, so bleibt bennoch bas Leben in
Göttingen, wie es uns jest erscheint, ber
Hauptgesichtspunkt. Nach biesem möge bas
Gemälbe mit seinen Licht = und Schattenseiten
aufgestellt werben.

Der beobachtende Frembe wird im Allgemeinen mit Vergnügen seine Blide an der wohlgebildeten, gesunden und kräftigen Körpergestalt der hiesigen Einwohner weiden. Selten wird dieser Anblid durch Ungesunde und Entstellte gestört. Die Gesichtszüge sind regelmäßig; der Wuchs schlank ohne auffallende Größe; die Kleidertrachten sind gefällig, ans ständig und bequem.

Von der Natur mit einem hellen, klaren Berstande begabt, besist der größte Theil der Bürger einen richtigen, auf Ersahrung gegrünzbeten Blick, der sie bei ihren Geschäften leitet und in ihren Unterhaltungen angenehm macht. Jedoch verdanken sie auch einen Theil ihrer Bildung der Universität und ihren in der Jugend gemachten Reisen in ferne Länder. Dabei ist ihnen ein frommer Sinn, die Bater-landsliebe, die Tapferkeit und Kühnheit aus alten glücklichen Zeiten geblieben. Auch ihre gesellige Heiterkeit, ihre Arbeitsamkeit und Arztigkeit gegen Fremde sind zu rühmen. Die reizenden, zur Fröhlichkeit stimmenden Umgez

bungen ber Stabt, bie Gelegenheit gum Erwerbe und ber ftete Umgang mit Fremben bieten ihnen hierzu vielfache Aufmunterungen bar.

Reben biefen vortrefflichen Eigenschaften zeigen fid aber auch auf ber anbern Seite manche Kehler und Mangel in bem Charafter ber Burger. Doch aus ben frubern Beiten hat fich unter ihnen ein Sang gum Aberglauben erhalten, ber nicht felten auf bie auffallendste Beife hervortritt. Ihre Lage: ber reiche mit wenig Mube verbundene Berdienft verleitet viele Familien zu einem übermäßigen Aufwande in Rleibern und ben übrigen Lebens: bedürfniffen. Daburch werben fie, indem fie andern ihres Gleichen nicht nachstehen wollen, ju fleinen Ungerechtigfeiten, vorzuglich gegen bie Studirenden verführt. Man hort oft in vertrauten Gefprachen mit ihnen unverholen ben Grundfas aussprechen, ber Student muffe mehr bezahlen, als andere Leute, weil er auf bie eine ober andere Urt fein Gelb boch burch= brachte. Indeg findet man auch viele Kamilien, die fich burch Chrlichfeit und Bieberfeit

auszeichnen, und bie find es gerabe, welche die Studirenden auffuchen muffen, wenn fie froh und zufrieden ihr akademifches Leben hinbringen wollen.

Die Familien ber Professoren, welche von bem Burgerftande im gefelligen Leben gang at: gefondert find, zeichnen fich vorzüglich burch eine bobere Bilbung, burch eine zuvortom: menbe Artigfeit gegen Fremde und burch eine bewunderungewürdige Bauslichfeit und Drbnungsliebe aus. Ihr gludlicher Wohlftanb macht ihre hauslichen Berhaltniffe ju ben angenehmften. Ber bas Glud hatte, einzelnen liebendwurdigen Familienzirkeln unter ihnen naber gu treten, ber wird fich mit Bergnugen ber Stunden erinnern, bie er in ihnen verlebte. Die Rlage über Ralte und Steifheit bie man ihnen fo oft jum Borwurfe gemacht hat, fo wie über ein folges und herrifches Befen, mas hier zuweilen Statt finden foll, mag vielleicht in einzelnen Fallen nicht ungegrun= bet fenn. Allein wenn man bebenft, wie fich Die gefelligen Berhaltniffe in Gottingen burch

bie Universität gebildet haben, so wird man bald einsehen, daß sich diese Tehler selbst bei dem besten Willen nicht ganz vermeiden lassen. Der Zusammensluß von Gebildeten ist zu groß und die Verbindungen von zu kurzer Dauer, als daß bleibende Verhältnisse angeknüpft werzen ben könnten.

Schon oft hat fich uns mit vielen anbern ber Bunfch aufgebrungen, bag ber gefellige Ton unter ben hohern Standen in Gottingen berglicher, wohlwollender und gemuthlicher fenn mochte; bas Leben murbe badurch an Genug und Reig unenblich gewinnen, und bie vielen Fremben, die aus lebensfrohen und gefelligen Städten nach Göttingen fommen, murben mit größerm Bergnugen hier verweilen. Doch ein folder ungezwungener Umgang ift, wie ber burch mehrere Schriften in Deutschland. ruhmvoll bekannte verftorbene Sofrath Brans bes in feinem Berte über ben gegenwartigen Buffand ber Universitat Gottingen unwiderleglich bargethan bat, eine Aufgabe, bie fcmer= lich jemale mochte geloft werden. Der Mann

von mahrer Bilbung findet außerdem in Got: tingen einen höhern Genuß, als bas gewöhn= liche gefellige Treiben ju geben vermag; er fann fich felbft leben. Ber biefen Genuß fucht und bann von Beit zu Beit in die Gefellschaften ber Professoren eintritt, wird ftets Unterhaltung und Erholung finden. Das rum scheint und die allgemeine Rlage über ben Umgang und die gefelligen Berhältniffe in ben Professorenfamilien mehr aus einer falschen und unrichtigen Unsicht des hiefigen Lebens, als aus natürlichen und vernünftigen Grunden hervorzugeben. Jedoch bleibt es im= mer zu wunschen, daß jene Familien den Borwurf bes Stolzes, ber Berrichfucht, bes Beiges und einer gewiffen Steifheit im Umgange fo viel an ihnen ift, durch verandertes Betragen, wo es noth thut, von sich abzuwen= ben fuchen.

Die hiesigen Studirenden haben sich im Allgemeinen stets bas Lob bes Fleißes, guter und gefälliger Sitten und eines edlen Betragens im Umgange erworben und dasselbe behauptet. Das ruhmliche Beifviel ber afabe: mifchen Lehrer, bie forgfaltige und weife Un: wendung umfichtig entworfener Gefete und ber Umftand, daß ber größte Theil ber bier Stubirenden aus fehr angefehenen Kamilien ift. haben bagu vieles beigetragen. Die Rremben. bie von anbern Universitaten fommen, wo ein freierer und ungezwungener Zon herricht, fuhlen fich anfangs unter ihnen beklommen und unwohl; barum bort man von ihnen häufig bittere Rlagen über die gefelligen Berhaltniffe ber hiefigen Studirenben. Doch haben wir nacher manche folder Junglinge, menn fie bekannt und vertraut mit bem bier herrichen= ben Beifte geworden maren, fehr gufrieden und ruhmend über diefelben fprechen horen. Es ift freilich nicht zu leugnen, baf bie Stubirenben unter fich gleich find und beshalb manche bruffende Soflichfeitefeffeln gegen einander ablegen follten; aber gerade biefer außere 3mang ift bas ficherfte Mittel, fich felbft feinen Umgang nach feinem Bunfche zu mahlen und laftige und jubringliche Menfchen fern von fich ju halten.

Wem es gelungen ist, gleichgestnute Jünglinge gefunden zu haben, mit denen er gemeinschaftlich arbeiten und sich erholen kann,
wird nie Ursache haben, in jene Klagen mit
einzustimmen. Die ächte Freundschaft wird
ihm der Schußengel senn, der ihn vor den Gefahren eines schlechten Umganges bewahrt und
den Genuß der geselligen Vergnügungen erhöhet und reizender macht. Und wahre Freunde
sind unter einer so großen Anzahl von ausgezeichneten und wohlgebildeten Jünglingen balb
gefunden.

Uebrigens ift es ein glückliches Gefühl, sich in ber freien, unabhängigen und forglosen Burschenwelt zu befinden. Ein jeder lebt dafelbst sich und seinen Genossen, ohne Rücksicht bes Standes, des Alters oder anderer Verhältnisse. Nur wenige Regeln, die man unter den Namen des Comments begriffen hat, mussen beobachtet werden. Diese sind einfach und leicht zu beobachten. Der beginnende Jüngling, der noch nicht vertraut mit dem Leben auf Akademien ist, wird sie leicht von

einem altern Freunde erfragen konnen. Sie bez ziehen fich auf bas Betragen gegen Unbekannte, auf 3weikampfe und bas Ehrenwort, mas von febem heilig gehalten werden muß.

Im außern Umgange ift es rathfam, fich ju ben Landsleuten ju halten, theils weil man mit benen ichon bekannt ift, theils auch von ihnen die ficherfte und treuefte Bulfe in hauslichen Ungelegenheiten und brudenben Berlegenheiten erwarten barf. Begen ben Wirth fev man höflich. ohne in ein freundschaftliches Berhaltniß mit bemfelben gu treten. jable ihm punktlich, was man ihm fculbig ift, und vermeide jede Belegenheit, die ibn an ungerechten Korberungen verleiten fonnte. biefe Beife wird man bei einem wohlberechne: ten Bechfel nie in Gelbnoth gerathen, Die ben heitern Genug bes akademifchen Lebens fo oft trubt. Ber burchbrungen von bem Berthe ber akabemifchen Laufbahn nach Göttingen geht. bedarf nicht ber allgemeinen Marnungen, Erinnerungen und Rathschläge, die man überall im menfdlichen Leben zu beobachten bat. Darum

fügen wir hier noch einige Bemerkungen über bie ökonomische Einrichtung ber Studirenden hinzu.

Das erfte Bedürfniß ift bie Wohnung, bie nebst ber Feuerung in Gottingen mohl unter allen Lebensbedürfniffen bas theuerfte ift. ist rathsam und vortheilhaft, biefelbe vor ber Unfunft auf ber Universität beforgen zu laffen. Ber feinen Kreund unter ben biefigen Gin: wohnern ober Studirenben hat, bem er bie Beforgung übertragen fann, wird wohlthun, wenn er fich fchriftlich an ben Debell und Logiscommiffar Schafer wendet, ber mit ber größten Dunktlichkeit und Gorgfalt eine Bobnung von bem Preife und ben Erforderniffen, bie ihm vorgeschrieben werben, beforgt. Der jahrliche Preis eines gut meublirten Bimmers mit einer Rammer und ber nothigen Bebienung ift jest gewöhnlich zwifchen 6 bis 16 Louisd'or. Die Feuerung, wenn fie jur rech: ten Beit angekauft wirb, foftet 12 bis 15 Thaler.

Der Tisch nebst ben übrigen Lebensmit: teln ist hier nicht theuerer, als in andern beutschen Städten. Der größte Theil ber Stubirenden genießt gewöhnlich einen Mittagstisch füt 4 Thaler monatlich; übrigens kann man den Preis besselben bis zu 12 Thaler wählen. Zu einem regelmäßigen Abendtische, obgleich er zu erhalten ist, möchten wir nicht rathen. Man ist bequemer und besser auf dem sogenannten Ulrichschen, jest von Seelenschen Garten oder bei schönem Wetter außerhalb der Stadt. Auch kann man sich des Abends einzzelne Portionen auf sein Zimmer holen lassen.

Für Kaffee, Licht, Wafche, Stiefelwichsen und bergl. laffen sich die Preise nicht genau angeben. Indeß wird es niemand gereuen, barüber mehrere Bekannte zu befragen, wo und wie biese Dinge am billigsten und besten zu erhalten sind.

Nach bem Mitgetheilten bie Summe genau anzugeben, welche ein hier Stubirenber, um anständig leben zu können, jährlich nöthig hat, ist aber eine sehr schwierige Sache, ba hierbei so vieles auf bie Einrichtung und gute Wirthschaft eines jeden Einzelnen ankommt. In der Regel beläuft sie sich auf 300 bis 400 Thaler, womit ein jeder, der nicht durch äufern Aufwand seine Ausgaben bedeutend erhöshet, auskommen kann.

So mit ben nothwendigsten Vorkehrungen zur häuslichen Bequemlichkeit und Erhaltung bes Körpers ausgestattet, könmt der Inngling mit klopfendem Herzen auf der Akademie an. Er wendet sich sogleich zu einer am schwarzen Brete bekannt gemachten Stunde an den Prorector und bittet um eine Matritel. Hier muß er zuvor seinen Namen nebst einigen andern Bemerkungen in ein großes Buch eintragen; darauf erhält er die Matrifel mit den akademischen Gesegen und gewissenhafte Besolgung derselben. Nun bezahlt er einen Louisd'or '), erhält davon einen Gulden zu-

<sup>\*)</sup> Angehende Studirende vom Abel bezahlen das Doppelte.

rud, ben er in bie Urmenbuchfe wirft, und ift akademifcher Burger.

Als solcher begiebt er sich sodann zu ben Professoren, deren Borlesungen er besuchen will. Der Anstand erfordert einen reinlichen ordentlichen Anzug, jedoch ist es nicht nöthig, in förmlichem Staate zu erscheinen, man müßte denn besondere Empfehlungsschreiben abzugeben haben und nähere Bekanntschaft mit dem einen oder dem andern der Lehrer machen wollen. Ist dies nicht der Kall, so bittet man sogleich nach der Bewillkommnung um einen Platz für die zu hörende Vorlesung, nennt seinen Namen, erlegt gegen den Empfang einer Nummer das Honorar und empsiehlt sich dann wieder.

Balb nehmen nun die Vorlesungen ihren Unfang. Der junge Student nimmt die Mappe und das Kompendium unter den Urm, steckt das Tindenfaß in die Tasche und betritt schuchtern zum ersten Male den Hörsaal, der sich mit Jünglingen aus allen Gegenden und Länzdern anfüllt. Man muß aus eigner Erfah

rung bie froben, angitlich gefrannten Gefühle tennen, bie ben beginnenben Sungling in dies fen Augenbliden burchbringen, um fie ju achsten und ihren gangen Werth ju empfinden.

Roch einige Borte muffen wir bier über ben Umgang ber Studirenben mit ben Profef= foren und beren Familien mittheilen, ba berfelbe von fo verschiebenen Seiten und nicht felten falfch beurtheilt ift. Schon mancher, ber Gottingen verließ, hat barüber geflagt, baß man hier feinen freien Butritt ju ben Leh-Wer genau mit ben Arbeiten und rern habe. Berhaltniffen berfelben bekannt ift, wird biefe Rlage ungerecht finden. Wir wollen es nicht leugnen, bag bie Professoren auf anbern Unis versitaten vertrauter und freier mit ben Stubirenben umgehen. Allein biefe leben auch in gang anbern Berhaltniffen; fie wenden nicht fo viele Beit auf ihre Borlefungen, auf litera: rifche Arbeiten und anderweitige Befchaftever= bindungen. Wenn aber jemand ber Beleh: rung, Berathung ober Nachweisung bebarf, fo findet er fast bei allen Professoren ju gewiffen

Stunden bes Tages eine freundliche und wohls wollende Aufnahme. Am Abend nach 6, wohl auch Bormittags nach 11 Uhr kommt man den meisten berfelben, wenn sie nicht durch Berufsarbeiten verhindert sind, sehr willsommen.

Die Empfehlungsbesuche werden gewöhnlich des Sonntags in der Mittagsstunde zwischen 11 bis 12 Uhr gemacht. Zu dieser Zeit
trifft man in der Regel eine große Anzahl
Studirender bei den Professoren, und obgleich
diese Besuche weder zur Bilbung noch Belehrung
viel beitragen können, so ist es doch rathsam,
se zuweisen zu machen, nicht allein um seinen Lehrern die gebührende Hochachtung zu
beweisen, sondern auch denselben bekannter zu
werden.

Wer Zutritt in der Familie des einen oder andern Professors wünscht, bittet bei demfelben zuerst um die Erlaubniß, der Frau des Hauses seine Auswartung machen zu dursfen. Hierauf wird er derfelben vorgestellt, und darf nun jedes Mal, wenn er nicht nothwenzbig mit dem Hausherrn selbst zu sprechen hat,

ber Hausfrau unmittelbar feine Aufwartung machen. Hat er diefer gefallen, so wird er vierteljährig ein Mal zum Thee gebeten, wo dann drei oder mehrere Stunden mit alltäglichen Gesprächen hingebracht werden. Gine kurze Aufwartung am nächsten Sonntage nach der Theegesellschaft bei der Hausfrau erfordert die Sitte.

So angenehm und nühlich dieser Umgang auch seyn mag, so bilbet er doch weder Hausfreunde, noch hat er auf die Ausbildung eines Jünglings einen merklichen Einsluß. Allein dieses ist auch keines Weges der Zweck derselzben. "Bon der Bildung für die große Welt", sagt Brandes in dem oben angeführten Werke, "kann auf Universitäten nicht die Rede "seyn. Sie läßt sich früh genug hernach erz"lernen. Will man sie von Akademien herhoz"len, so kömmt etwas Schieses, etwas Lächerz"liches heraus. Nur von der Vildung des "Charakters, des Verstandes, der Gefühle und "der äußern Sitten überhaupt kann die Rede "seyn. — Was könnten auch die meisten mit

"einer Musbilbung fur die feine Belt bem: "nachft anfangen, fie, beren Bestimmung nicht "auf bas Leben in ber feinen Welt geht, fie, "bie nur ihr Brod in bem Schweife ihres Un-"gefichtes effen follen? Gine fcone-Geele, ei-"nen hellen, geraden Beift tonnen fie bennoch "haben, und menn fie babei ber Bierbe, bie "bie Bilbung ber feinen Belt biefen Gigen: "fchaften ertheilt, entbehren muffen, fo find "wahrlich! diefe Eigenfchaften ftete von einem ,,fo viel größern Werthe ohne biefe Bilbung, "als die Bilbung ohne biefe Gigenfchaften." Much bilbet ber zwanglofe genaue Umgang, ber nur bei einer gewiffen Gleichheit Statt findet. jedoch, wenn er fruchtbringend fenn foll, nicht zu ausgebreitet fenn barf, fo wie bie akabemifche Freiheit, Die jenen begunftigt, Die Ctubirenben weit beffer und bem Charafter und Alter eines Junglings angemeffener furs Le: ben aus, als diefes ber Umgang mit Profefforen zu thun vermag.

Wohler und glücklicher fühlt man fich in bem Umgange mit gebilbeten Burgerfamilien,

benn biefer wird nicht burch jene Steifheit und ben Zwang der Professorengesellschaften in seinem Genusse getrübt. Hier sindet der gefühlvolle Jüngling wahre, innige Freundschaft, treue Anhänglichkeit, Achtung und thätige Unterstühung in mißlichen und unangenehmen Lagen des Lebens. Wem es gelungen ist, auch nur in einem Hause einen solchen Umgang gefunden zu haben, wird gewiß mit innigen Vergnügen und herzlicher Danksbarkeit an die seligen Tage zurückbenken, die erein Göttingen verlebte.

ungen ber höheren Stände verdienen befons gungen ber höheren Stände verdienen befons bere die Winterconcerte, die Theedans fants, Clubs und Affembleen genannt zu werden. Die lettern sind jedoch nicht mehr so zahlreich besucht, als ehedem. Die Tanglust mag im Allgemeinen etwas abgenommen haben, doch tragen wohl die in den neuern

and them by the and

Beiten häufiger gewordenen Familienballe bie meiste Schuld.

Um häusigsten werden noch die an die Stelle der Pickenicke getretenen Theedansants besucht, deren jeden Winter gewöhnlich sechs, und zwar einen Sonntag um den ans dern regelmäßig in dem ehemaligen Bödekersschen, jeht Pideritschen Saale, gehalten wers den. Der Ansang derselben ist gegen sieben, das Ende nach elf Uhr. Zwei Studirende und ein nicht Studirender, sehr oft ein Prossessor, machen die Unternehmer. In der Folge werden diese geselligen Vergnügungen, wenn der neben der neuen Kanzelei von Rohns erbauete Tanzsaal eingerichtet sehn wird, bei einem größern Raume mehr an Leben und Bewegung gewinnen.

Merkwürdig ift es, daß ber hier herrs fchende Geift ber hiefigen Einwohner fich ges gen alle ftehenbe Gefellschaften, vorzäglich ge-

<sup>\*)</sup> Der Subscriptionspreis beträgt für jeden Theitnehmer einen Friedrichsb'or.

gen die Elubs und Affembleen sträubt. Wir wollen den Grund davon in dem beharrlichen Fleise und in einem, den Deutschen überhaupt eigenen Hange zu häuslicher und Familienunterhaltung suchen:

Die altesten unter allen ben genannten öffentlichen Ergögungen in Göttingen find bie Concerte, die im Winter bes Sonnabends von 6 bis 8 Uhr gehalten werden. In ben frubern Beiten murben fie in bem Concilien: haufe, bann aber feit einigen Sahren in bem Boberferichen Gaale ununterbrochen gehalten. Gie bieten unter ber Leitung bes Dufiebiref: tors Dr. Seimroth ben Freunden ber Ton: funft nicht: nur Gelegenheit bar, altere und neuere Meifterftucke ber Mufit qu genießen, fondern muntern auch manchen ber Studi: renden auf, feine Talente durch Theilnahme an bem giemlich gut befegten Drchefter gu entwickeln und auszubilben. Außerdem merben nicht felten bei außerorbentlichen Belegenheiten zu milben Bweden oder bei ber Durch=

reife frember Runftler befondere Concerte gut jeder Sahregeit gegeben.

Deffentliche Lustbarkeiten, von benen die Studirenden die Rosten allein tragen, wie große Schlittenfahrten, Bälle und dergleichen sucht man so viel als möglich zu verhüren, um dem Leichtsinne mancher Jünglinge durchauß keine Gelegenheit zu unnöthigem Kostenauswande und zu Zeitaufopferungen zu geben. Darum werden hier auch seit vielen Jahren schon keine Schauspielergefellschaften mehr gebuldet. Die Aufführung von theatralischen Borstellungen aber und solenne Aufzüge mit Musik, die in früherer Zeit auf Akademien gewöhnlich waren, sind den Studirenden gänzelich untersagt.

Im Sommer, wo die gewöhnlichen Concerte, Uffembleen und Balle aufhören; werben von einzelnen Familien oder von kleinern und größern Gefellschaften häufige Landparthien gemacht. Die an mannigfaltiger Abwechselung heiterer und lieblicher Naturschöntheiten reichen Umgebungen wecken und beles

ben ben Sinn ber Ginwohner fur lanbliche Erholungen und bieten vielfache Gelegenheit au benfelben bar. Rabe und entfernte Gpa-Biergange und Spagierfahrten werben baber in ber frohlichsten Stimmung nicht nur von ben Gebildeten, fonbern auch von weniger wohlhabenden Burgern gemacht, und es ift ein überraschender, erfreulicher Unblid, an ben Sonn : und Kesttagen im einfamen Walbe ober an beliebten Luftorten auf verschiebene Gruppen jubelnder Saufen ju treffen. Da begegnen fich alle in Freude, Liebe und Gin: tracht; die Beit wird mit Spagierengeben, Effen, Tangen, Gefprachen ober Gefellichafts: fpielen hingebracht und am Abend fehrt ein jeder vergnügt und gur Arbeit neugestäret in bie Stadt gurud.

Auch fehlt es nicht an Tangbelustigungen fürs Bolk. Den größten Theil bes Jahres wird in mehrern öffentlichen Gasthäufern vor den Thoren der Stadt jeden Sonntag Nachmittag getangt. Indes ist doch nicht mehr die Tanglust der Einwohner so groß, als

in ben altern Beiten, wo mehrere Gefege gut Einfchrantung berfelben gegeben werben mußten.

Ein besonderes Fest für die hiesigen Handwerker macht die Gildenwahl aus. Un
biesem Tage, der immer auf den achten nach Michaelis fällt, werden die Gildenmeister und Sechsmänner, die Vorsteher der einzelnen Gisbenkassen seierlich auf dem Nathhause gewählt. Tanz und rauschende Vergnügungen, die spät in die Nacht fortgesetzt, beschließen dies Fest. Auch die Jahrmärkte, deren fünf sind und die jedesmal drei Tage dauern, bringen reges Lesben und Bewegung unter die Einwohner.

Wir haben schon vorher die Schügenhofe in der Geschichte und Beschreibung der Stadt erwähnt; hier sen es uns vergönnt, Einiges über jenes uralte, bedeutende Boltsfest nachzuholen.

Die hiefigen Schühenhöfe sind die jährlichen mit Tanz und Luftbarkeiten aller Art verbundenen Uebungen im Schiefen nach der Scheibe. Sie stammen aus den Zeiten des freien Stadtregiments, wo den Bürgern viel

I.

daran liegen mußte, sich und ihre Freiheit gegen die brohenden Gefahren der benachbarten Ritter und der mächtigen Herzoge durch eigne Geschicklichkeit und fertige Handhabung der Waffen zu sichern. Zur Uebung wurden daher von den Borstehern der Bürgerschaft Preise ausgesetzt, um welche die Bürger in den Sommermonaten ihre Kräfte und ihre Geschicklichkeit gegen einander versuchten. Die Zeit der Uebung nimmt einen großen Theil des Sommers hindurch wöchentlich einen Tag in Anspruch. Das eigentliche Fest wird im Monat Julius begangen.

Das Schüßenhaus befindet sich zwischen bem Weender und Groner Thore. Teder Schüße erlegt einen Gulden und erhält
dafür eine bestimmte Anzahl Schüsse nach den
aufgestellten vier Scheiben. Die Hauptgewinne bilden acht Brautage, von denen jeder
etwa 16 Thaler Conv. Mze. werth ift. Die
besten und glücklichsten Schüßen erhalten sie;
diejenigen aber, welche diesen am nächsten kommen, erhalten einige Nebengewinne von per-

schiebenem Werthe. Auf bem Schüßenplate waren früher während des Testes mehrere Buden und Zelte von grünem Laubwerke
errichtet, unter benen sich die Familen der Bürger an allerlei Spielen erlustigten. Da
aber manche Streitigkeiten entstanden, und die Bürger von dem Studirenden viel geneckt
wurden, so beschränkte man dieses Fest blos
auf das Schießen. Im Schüßenhause werden
die nothwendigen Erfrischungen ausgegeben.
Die Aufsicht und Anordnung besorgen vier erwählte Schaffner.

Das ganze Fest dauert vier Tage nach einander; der Donnerstag, Freitag, Sonnsabend und Sonntag sind dazu bestimmt. Am nächstfolgenden Montage wird das Schüßensgerichtigehalten, in dem alle mahrend des Schüßenhoses etwa vorgefallene Streitigkeiten untersucht werden.

Auch auf das Landvolk ift diese Art von Bolksfesten übergegangen. Die Einwohner der Stadt und die hiesigen Studirenden pflez gen dann wohl auf die umliegenden Dörfer zu lustwandeln und an den Freuden der Bewohner derfelben Theil zu nehmen. Mur ist es sehr zu bedauern, daß diese Freuden nicht felten durch Streitigkeiten und thätliche Beleidigungen unterbrochen werden.

Meben ben Schügenhöfen erfreut fich ber Freund des Bolfes hier auch im Berbfte an ben ländlichen Bergnügungen ber Rartoffelnfeuer auf ben Felbern, die bem Fefte ber Weinlefe am Rheine in etwas gleichkommen; und noch mehr an der larmenden und geräufchvollern Luftbar= feit bes Ofterfeuers jur Beit bea hereinbrechenben Fruhlings. Bei bem leggenannten Boltsfeste zeigt sich befonders die mannliche Sugend lebhaft beschäftigt. Schon nach Weihnachten fangen die Anaben und Junglinge bes Bolfs an fich ju ruften, um am erften Ofterabend im geordneten Buge auf die hochste Spige bes Sainberges, die Kleper, ju ziehen, hier einen großen, muhfam gefammelten Solzftoß anjugunden, Rateten ffeigen ju laffen und bren: nende Theertonnen vom Berge berabzumalzen. Rach wenigen Stunden der genoffenen Luft:

barfeit ziehen fie bann im frohen, ausgelaffenen Jubel zum Feuerteiche herab, ihre brennenden Faceln auszulofchen.

Mährend ber Zeit sammeln sich bichte Hausen von Zuschauern auf ben Wällen der Stadt, und man sieht von einem günstigen Standpunkte aus gegen 40 bis 50 ähnliche Feuer im Kreise auf ben nahen und fernen Bergen emporlodern, die dem ganzen nächtlichen Schauspiele einen eigenen Reiz geben. Es ist ein frohes, glückliches Gefühl, sich still zu freuen mit Tausenden seiner Mitmenschen, die eine Sitte aus uralten Zeiten mit immer gleichbleibendem jugendlichen Sinne erneuen. Längst verklungene Zeiten winken uns durch dieses Fest in der Gegenwart ihr scheidendes Lebewohl zu.

Ein Bergnügen ganz eigner Art gewährt ben Bürgern Göttingens die Jagd, indem bas zur Stadt gehörige Jagdrevier fehr bebeuztend ift. Durch eine befondere Vergunstigung burfen die Studirenden an der Felbgagd Theil nehmen, jedoch ist es nicht erlaubt,

in stehenben Früchten ober zur Hegezeit zu jagen. Diese Zeit fällt in die Monate März, April, Mai und Juni für die hohe Jagd, und für die niedere noch in die Monate Juli, August und September, in welchen jeder Jagdberechtigte sich alles Schießens, Stellens, Kuhrens, Hetziens und Jagens nach irgend einem Wilde bei Verlust des Gewehrs und einer festgesetzen Gelbstrafe enthalten muß. Dagegen können alle streichende Vögel zu jeder Jahrszeit, selbst ohne Rücksicht auf die Hegezeit, von ihnen gefangen und geschossen werden. In der Koppetsagb dauert die Hegezeit die zum ersten September.

Ge ift fehr zu bedauern, daß bas Wild von ber Menge ber Schügen nicht im minbesten geschont wirb. Darum trifft man in ber hiefigen Gegend nur spärliches Hochwild und felbst am niedern Wilde ist jeht ein großer Mangel. Die Göttinger haben seit den ältessten Zeiten eine unüberwindliche Neigung zur Jagd bewiesen. Doch möchte dieselbe in uns fern Tagen bei dem geringen Ertrage berfels

ben und bei den großen Kosten, die sie verurfacht, bei vielen einer Einschränkung bedürfen. Die Studirenden, wenn sie Freunde der Jagd
sind, mögen immerhin dies köstliche Vergnügen genießen; nur mussen sie über sich wachen,
daß nicht das freie und wilde Jägerleben ihre Studien unterbreche, und die rauschende Diana
ihnen die stille und sanste Minerva ungetreu mache.

The state of the more than the state of the

Die Spaziergänge in der Nähe der Stadt sind nicht zahlreich, wohl aber interessant durch ihre mannigsaltigen Abwechselungen. Die Kunst dietet dem Lustwandelnden wenig, die Natur um so mehr dar In der Stadt dient die Allee, welche im Jahre 1738 neben der güldenen Straße an einem sumpsigen und schmuhigen Plage angelegt, und schon 20 Inhre darauf für eine Zierde der Stadt gehalten wurde, nehst dem Walle, der eine reiche Albwechselung der Aussicht gewährt, zu Spaziergängen. Die vielen Gärten zahlreichen

Sartenländer und grünenden Wiesenmatten in der Umgebung der Stadt machen den Gang auf dem Walle, vorzüglich zur Zeit der Kartoffeln und Heuerndte zu einem der angenehmsten. Wenn die Heuerndte mit der Linz, denblüthe zusammentrifft, sagt Meiners, "so "kann man selbst in den Lusthainen der glückschiegen Inseln keine süßere Wohlgerüche athen, men, als womit die Utwosphäre des Walles "und der Stadt Wochen lang erfüllt ist."

Nächst dem Walle wird der Ulrichsche jeht v. Seelen'sche Garten, die neue Anslage neben dem Badehause, das deutsche Haus, das Dorf Weende, Grone und Geismar, die Maschmühle, die Stegesmühle und die Landwehrschenke fleißig besucht. Der Ulrichsche Garten gewährt im Sommer einen angenehmen Genuß durch eine im Freien gedeckte Tafel und die liebliche Mussif einiger Prager, die jeden Sommer hierher kommen. Der Garten selbst hat passende Anslagen und ist erst neulich noch bedeutend ersweitert. Das Denkmal des unsterblichen Bürseitert.

ger intereffirt ben Freund ber vaterlanbifden Literatur, wiewohl weniger durch feine Runft, als durch ben Ruhm und das Schickfal bes Dichters. Die genannten Dorfer und Duhlen werden am meiften in ber Absicht befucht, um dort ein frugales Abendbrod ju nehmen.

Aber auch der Hainberg und der fleine hagen locken den einfamen Wanderer wegen der freien und schönen Aussicht zu sich hin: auf. Wer indessen kein Freund vom häusigen Bergesteigen ist, wird auch in der Sbene, in den nächsten Umgebungen der Stadt, in den vielfachen schlängelnden und sich durchkreuzenden Wegen zwischen den Gärten und Garten- ländern, und in dem stillen, friedlichen Leinethale an der Seite eines vertrauten Freundes in unterhaltenden Gespräche, oder einsam in Betrachtungen vertieft oder in heitere und frohe Gefühle eingewiegt, mit Vergnügen lustwandeln.

Was Göttingen aber an nahen Spaziers gangen entbehrt, das wird feinen Bewohner burch die mäßige Entfernung ber intereffantes sten Gegenben, ber lieblichsten Thäler, ber höchsten Berge und ber merkwürdigsten Orte erset, und in ber schönen Jahrszeit werden nach allen Seiten häusige Lustfahrten und Wanderungen gemacht. Es genügt uns hier, dieses angeführt zu haben, ba die genaue Beschreibung ber einzelnen Parthien in den nähern und entfernteren Umgebungen Göttingens für das zweite Bändchen unsers Werkes bestimmt ist.

pen Gegenben, fer Phiefiffen Era. bechften Beige und der aierkwärdigigenen erfest, und in ber fichten Jabiegen weig man leffing Benbelfenungenolla dan Manberungen gemallt. Es genuar uns ' Siefes anaeführt zu laden, ba bie ganam 14 3. 15 bon unten: "b velten nicht leten !! 24 30 115 18 dochit in Chel fellebume nicht Ehris Den frenthum. 1117 onge grating A. 32 muthes nicht Muthe 5 5 40 altefte nicht etfte. von oben : von unten: Jahren nicht Jahre. von oben: Erbhuldigungseid 84 144 174 Entschuldigungseid. er jagte nicht fie jagten. 3 10 Danifcher nicht Romifcher. 177 ; - 228 8 : haben nicht hat. 1 - 276 <del>-</del> , einzelne nicht die. - 301 - 15

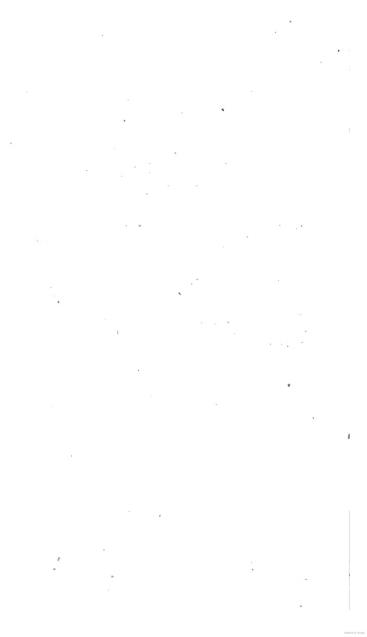

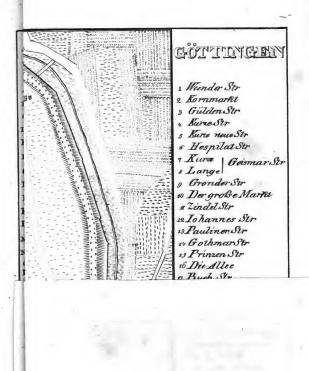





